

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



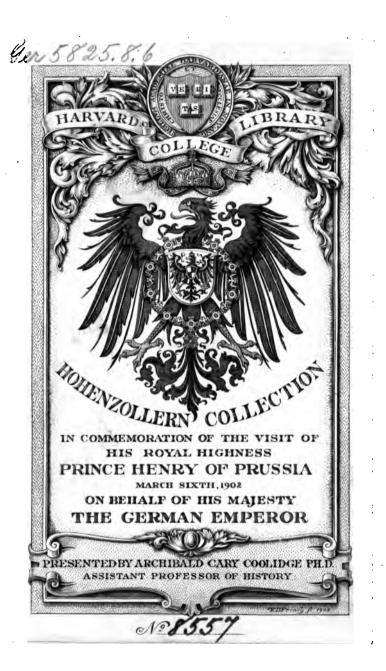

• • 

# Parstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte.

## Herausgegeben

mou

Verein für Geschichte Schlesiens.

Sechster Band.

Beiträge zur Siedlungskunde im ehemaligen fürstentum Schweidnitz.

Don Martin Treblin.

**Breslau**, E. Wohlfarth. 1908.

## Beiträge zur Siedlungskunde

im

# ehemaligen fürstentum Schweidnitz.

Von

Di fiste.

Martin Creblin.

Mit fünf Karten.

**Breslau,** E. Wohlfarth. 1908. Ge 5825,8,6

Harvard College Library
SEP 11 1908
Hohenzollern Collection
Gift of A. C. Coolidge

(III)

## Dorwort.

Die vorliegenden "Beiträge zur Siedlungskunde im ehemaligen Fürstentum Schweidnig" bieten wir unsern Mitgliedern als Sonderbeigabe ju ben andern Beröffentlichungen dieses Jahres. Das Manustript wurde bem Borftande zu einer Zeit angeboten, als über die Beröffentlichungen des Bereins in diesem und ben folgenden Jahren bereits bindende Beschlüffe gefaßt und damit bie verfügbaren Geldmittel wesentlich festgelegt waren. Wir faben uns baber genötigt, uns zur Erlangung außerorbentlicher Mittel unter hinweis auf bas besondere ortsgeschichtliche Interesse der Arbeit an die Landschaft, die Kreise und die Städte bes ehemaligen Fürstentums Schweidnit ju wenden. Unsere Bitte um Bewilligung von Zuschüffen zum Druck des Wertes fand bereitwillige Aufnahme, und wir find in ber erfreulichen Lage, den größten Teil der Untosten aus den bereitgestellten Bulagen der beteiligten Korporationen und Gemeinden decken zu können. Der Borstand gestattet sich daher auch an dieser Stelle ber Schweidnig-Jauerschen Fürstentumslandschaft, den Kreisen Bolkenhain, Landeshut, Reichenbach, Schweidnit, Striegau, Balbenburg und den Städten Schweidnit und Striegau für biefes Entgegenkommen, im befonderen auch herrn Rommerzienrat Dr. Rauffmann in Buftegiersdorf für freundliche Bermittelung aufrichtig und verbindlich zu banken.

Die Herausgabe bes Buches hat sich wegen andauernder Erkrankung bes Berfasser leiber sehr verzögert.

Breslau, im April 1908.

Der Vorftand des Vereins für Geschichte Schlefiens.

. 

## Inhaltsübersicht.

| <del></del>                                                                                                                                                        | eite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Borbemertung                                                                                                                                                       | 1          |
| I. Größe, Grenzen; turze geologische und orographische Schilberung des Schweidniger<br>Gebirges; Begsamteit des Gebirges; Geologie und Orographie der Borberge und |            |
| Sbene. Hpdrographische Übersicht. Das Fürstentum ift eine siedlungsgeographische                                                                                   |            |
| Einheit. (Karte ber Bobenertragsfähigkeit bes Fürstentums)                                                                                                         | 4          |
| II. Die prähistorische Zeit (mit einer Karte)                                                                                                                      | 16         |
| III. Die urgermanische und römische Zeit                                                                                                                           | 19         |
| IV. Die flawische Zeit.                                                                                                                                            |            |
| 1. Rennzeichen flawischer Siedlungsweise                                                                                                                           | 20         |
| 2. Die Abgrenzung des flawischen Siedlungsgebietes                                                                                                                 | 26         |
| 3. Die Ausdehnung des alten Walblandes und die alten 🔓 mit einer Karte.                                                                                            |            |
| Baumarten des Waldes                                                                                                                                               | 44         |
|                                                                                                                                                                    | <b>5</b> 8 |
| 3                                                                                                                                                                  | 61         |
| 17.11                                                                                                                                                              | 62         |
|                                                                                                                                                                    | 66<br>     |
|                                                                                                                                                                    | 70         |
| V. Ende der flawischen Zeit. Deutsche Siedlungsgeschichte. (Kurzer Überblick.) (Mit                                                                                |            |
| einer Karte.)                                                                                                                                                      |            |
| 17                                                                                                                                                                 | 72         |
|                                                                                                                                                                    | 77         |
| , , ,                                                                                                                                                              | 81         |
|                                                                                                                                                                    | 92         |
| 5. Ergebnis der deutschen Siedlungsperiode vom Beginn der Einwanderung bis zum Ausbruch der Huffitenkriege                                                         | 93         |
| gum Ausbruch ber hussitentriege                                                                                                                                    | ฮอ         |
|                                                                                                                                                                    | 94         |
|                                                                                                                                                                    | 00         |
|                                                                                                                                                                    | <i>.</i> 0 |
| VII. Erfurs. Die Grenzverschiebungen zwischen bem Fürstentum Schweidnit und bem                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                    | 14         |
| ,                                                                                                                                                                  | 16         |
|                                                                                                                                                                    | 24         |
| Register                                                                                                                                                           | 30         |

## Abkürzungen.

| S.R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L.F Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis ed. Marigraf und B. Schulte, enthalten im Codex Diplom. Silesiae XIV.                                                                                                                                                                                                          |
| Meigen, Codex IV = August Meigen, "Urkunden schlesischer Borfer, zur Geschichte ber ländlichen Berhältniffe und ber Flureinteilung insbesondere"; Codex Diplom. Silesiae IV.                                                                                                                                                     |
| Zimmermann = F. A. Zimmermann, "Bepträge zur Beschreibung von Schlefien", Band 5. Brieg 1785.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Knie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| St. Arch Sönigliches Staats-Archiv zu Breslau.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| StadtArch = Breslauer Stadt-Archiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Extr. §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ortsnamenerklärungen aus Franz Miklosich, "Die Bilbung ber flawischen Bersonennamen", Wien 1860, und "Die flawischen Ortsnamen aus Appellativen II", Wien 1874, und Konstantin Damroth, "Die älteren Ortsnamen Schlesiens", Beuthen 1896.<br>Die "Literatur ber Landes- und Bolkstunde ber Provinz Schlesien" bis 1900 wurde von |
| Josef Partic, von 1900-1903 und 1904-1906 von Rentwig (Breslau, Aberholz,                                                                                                                                                                                                                                                        |

1892-1900 bezw. 1904 und 1907) zusammengestellt.

## Vorbemerkung.

Lür den Geschichtsschreiber eines Landes wird es immer eine anziehende Aufgabe sein, die Abhängigkeit des Menschen vom Boden und seinen Formen, aber auch die im Lause der Zeiten durch seine Hand herbeigeführten Wandelungen des Landschaftsbildes, mit einem Worte die jüngste Geschichte des Bodens zu schildern, gewissermaßen sür bestimmte Zeitpunkte der Vergangenheit Augenblicksbilder vom Lande zu geben. Vor allem handelt es sich dabei um die Frage: war der Mensch, der das Land in Besit nahm, imstande, den Boden voll zu nuten, war er — soweit das möglich ist — Herr der Natursgewalten oder hat seine Kraft dazu nicht ausgereicht?

Für die deutschen Lande öftlich der Elbe tritt der Unterschied der kolonisiatorischen Tüchtigkeit zwischen Slawen und Deutschen auffällig zutage. Anders gestaltete sich der Einzug slawischer Siedler, anders die Rückwanderung deutscher Bölker ins ostelbische Land. Jene standen gering an Zahl, arm und ohne große kolonisatorische Tatkraft dem Lande fast hilflos gegenüber. Gebirgsund Waldland ebensowohl wie schwere Böden wußten erst die Deutschen gewinnbringend zu nutzen.

Oft genug sind diese Verschiedenheiten der Volksarten geschildert worden, aber fast niemals hat man es versucht, sich mit Hilfe kartographischer Vilder Rechenschaft über die allmähliche Besitznahme durch die einzelnen Völkerrassen zu geben.

Für ein kleines Ländchen und dazu noch in einer Erstlingsarbeit ist dies hier in tastender Weise versucht worden.

Die vorliegende Stizze betrachtet es als ihre Hauptaufgabe, Landschaftse bild, Besiedlung und Kulturzustand des ehemaligen Fürstentums Schweidnitz in slawischer Zeit aufzuhellen. Die vorgeschichtliche sowie die deutsche Bessiedlungsgeschichte waren zur Abgrenzung des slawischen Siedlungsgebietes nicht zu entbehren und sind wenigstens in den Grundzügen dargestellt worden. Zur Geschichte der Wüstungen wurden erste Borarbeiten geliesert.

Aber auch die slawische Siedlungsgeschichte unseres Arbeitsfeldes ist in mehr als einer Hinsicht noch stark ergänzungsbedürftig. Fehlen doch beispiels- weise noch Aufklärungen über viele slawische Orts- und die meisten slawischen Flurnamen.

Daher möchte ich an dieser Stelle die Bitte an ortskundige Leute des ehemaligen Fürstentums Schweidnitz richten, mir Nachträge, Berichtigungen, vor allem volkskundliche Überlieserungen von Wüstungen und Flurnamen mitzuteilen oder selbst zu sammeln. Besonders im Gebirge und in seinem Vorlande, wo die Industrie große Fortschritte macht und die Bevölkerung rasch wechselt, ist es hohe Zeit, an die Feststellung von Volksüberlieserungen der genannten Art zu gehen. Ein einzelner ist außerstande, solche Nachsorschungen für ein größeres Gebiet vorzunehmen. Dazu gehört jahrelange Vertrautheit mit der engeren Heimat: der Gemarkung.

An Ortsgeschichten fehlt es in Schlesien wahrlich nicht, doch vermißt man in ihnen fast stets Angaben über Flurnamen und Buftungen. Woran liegt Glaubt man berartige Arbeiten als unnut und uninteressant zuruckstellen zu dürfen? Nur ein paar Worte über die Bedeutung beider. Über ben Wert der Flurnamen sollen uns hier die Ausführungen eines um ihre Erforschung hochverdienten Mannes unterrichten 1). "Es wird nie gelingen, die Ramen aller unserer Städte und Dörfer vollständig in genügender Beife zu erklären, wenn wir nicht die zahlreichen in den Flurnamen sich bietenden Parallelen heranziehen. Budem bergen die Flurnamen eine Fülle alten Sprachautes, das wir entweder in den Namen bestehender Gemeinwesen gar nicht antreffen ober wenigstens vielfach nicht in dieser Reinheit; benn ba die Flurnamen meist wenig in die Offentlichkeit gedrungen sind, vielmehr ein verborgenes Dasein geführt haben, sind sie auch nicht so abgegriffen und abge= schliffen, wie sonst die Ortsnamen, sondern zeigen in der Regel ein viel reineres Gepräge. Der Gewinn aber, ben Geschichte und Kulturgeschichte aus ben Ortsnamen zu ziehen gelernt haben, ift noch weit größer, wenn man ben reichen Schat der Flurnamen zu heben versucht. Noch viel deutlicher, noch viel mannigfaltiger als in den Ortsnamen spiegelt sich in ihnen das frühere Antlit der Erdoberfläche wieder mit der von heute wesentlich abweichenden Verteilung an Wald, Wiese, Feld und Waffer, spiegelt fich wieder der Gang der allmählichen Befiedlung, ber Anbau bes Landes zu ben verschiedenen Zeiten, die Nationalität, die

<sup>1)</sup> Beschorner im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine. 52. Jahrgang, Berlin 1904, Spalte 4, und von demfelben Berfasser: Denkschrift über die Herkellung eines historischen Ortsverzeichnisses für das Kgr. Sachsen, Dresden 1903, Seite 4—7.

Lebensweise, die Einrichtungen und Schicksale seiner Bewohner von ehebem." Auf die Herkunft der deutschen Einwanderer kann die Flurnamenforschung helles Licht wersen; sie kann zeigen, wie alte flawische Worte im Munde der Deutschen mißverstanden, umgedeutet oder "angedeutscht" worden sind. Mit ihrer Hilfe hofft der Verfasser späterhin vielleicht einmal die alten Saumpfade durchs Gebirge zu bestimmen.

Über den Wert der Bustungen findet man in der Arbeit selbst einige Ausführungen. hier nur noch ein paar Bemerkungen über die Wichtigkeit ber abgegangenen Orte. Buftungen haben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Geschichte, besonders für die Sprach-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte. Erft mit ihrer Unterstützung kann man sich ein richtiges Bild von ber kolonisatorischen Tätigkeit und von der Dichte ber Besiedlung einer Zeit machen. Sie tragen zur Aufhellung früherer Besitverhältniffe, zur Erläuterung von Urkunden, zur Bestimmung alter Flurgrenzen ebensowohl bei, wie fie uns von den Leiden und Röten der Siedler im Kampfe ums Dasein berichten. Sie geben uns Runde von dem Buten der Naturgewalten, den Schrecken der Kriege, von wirtschaftlicher Bedrängnis, von der Mühe der Rodung, den Übergriffen von Rittern und Gutsherren. Sie konnen mitunter geradezu als sicht= bares Zeichen einer niebergehenden Zeit angesehen werden. Die Urfunden schweigen meift über die genauere Ortslage ber abgegangenen Siedlungen; hier kann oftmals der Bolksmund helfen. Ja mitunter sind Wüstungen überhaupt nicht urfundlich, sondern nur mit Silfe ber volkskundlichen Überlieferung festzuftellen.

Eine ideale Ortsgeschichte müßte das prächtige Wort von Meigen zur Wahrheit machen und vor unsern Augen lebendig werden lassen: "Wir wandeln in jedem Dorfe gewissermaßen in den Ruinen der Borzeit; und zwar in Ruinen, die an Alter die romantischen Trümmer der mittelalterlichen Burgen und Stadtmauern weit hinter sich lassen. Bei jedem Schritt, überall in Hof und Feld können wir Spuren der ältesten Anlage begegnen, und das Kartenbild der Besitzungen ist eine eigenartige Schrift, die uns Ideen und Zwecke der Begründer wie in Hieroglyphen lesbar übermittelt.)".

<sup>1)</sup> Meiten, "Sieblung und Agrarwesen ber Bestgermanen und Oftgermanen, ber Relten, Römer, Finnen und Slawen", Bb. I, 1895, Seite 28.

Größe, Grenzen; kurze geologische und orographische Schilderung des Schweidnicher Gebirges; Wegsamkeit des Gebirges; Geologie und Orographie der Vorberge und Ebene. Hndrographische Übersicht.

Das Sürstentum ift eine siedlungsgeographische Einheit. (Mit einer Karte: Die Bobenertragsfähigkeit bes Flirstentums.)

Das ehemalige Fürstentum Schweidnitz umfaßte ungefähr das Gebiet der heutigen Kreise Reichenbach, Schweidnitz, Striegau, Bolkenhain, Landeshut und Waldenburg. Nur der Kreis Striegau hat im Jahre 1817 eine wesentliche Umgestaltung im Osten und Norden erfahren. Während die Ortschaften Pitschen, Bockau, Eberndorf (ehemals zum Breslauer Fürstentum gehörig), Panzkau und Simsdorf (früher im Liegnitzer Fürstentum liegend), 1817 zum Striegauer Kreise neu hinzukamen, wurden die Gemeinden: Dambritsch, Obsendorf, Buchwald, Dietzdorf, Michelsdorf, Nieders und ObersMois zum Reumarkter, die Ortschaft Poselwitz zum Liegnitzer Kreis geschlagen und vom Striegauer abgetrennt.

Wir betrachten bei unserer Untersuchung das Gebiet des Schweidnitzer Fürstentums vor 1817 und legen ihr zugrunde die Homannsche Karte, welche die Jahreszahl 1736 trägt.

Dieses Gebiet umfaßte einen Flächenraum von 2415,5 qkm. Es stellt im allgemeinen eine sestgeschlossene Fläche dar, die nur im Norden halbinselsförmig vorspringt. Ohne Zusammenhang mit der Masse des Fürstentums liegt die Flur der Ortschaft Poselwitz, die aber nur durch einen kleinen Streisen Liegnitischen Landes vom Streigauer Kreise getrennt wird.).

Natürliche Grenzen sehlen fast völlig, nur streckenweise hält sich im S., SW. und W. die Grenzlinie an die Wasserscheibe. Im S. fällt die Grenze im westlichen Teile mit der Landesgrenze zusammen.

<sup>1)</sup> Die Ortschaften Taubnitz, Kreis Striegau, und Teichenau, Kreis Schweidnitz, waren ehemals kursächsische Lehngüter; sie wurden erst Ansang der 50er bzw. 80er Jahre des 18. Jahrhunderts preußisch. Da sie jedoch erst spät, wohl im 16. Jahrhundert, vom Schweid-nitzer Fürstentum abgetrennt wurden, werden sie in der Arbeit mitberücksichtigt.

Das Schweidniger Fürstentum ist, geologisch betrachtet, durchaus kein einsheitliches Gebiet. Es wird beherrscht von dem scharfen Gegensatz zwischen Gebirge und Ebene. Dieser Gegensatz hat sich auch in der Siedlungsgeschichte auf das allerdeutlichste bemerkbar gemacht. Wie wir sehen werden, ist der Mensch erst sehr spät als Siedler ins Gebirge vorgedrungen, und bis ins 12. und 13. Jahrhundert hinein blied das Gebirge eine undewohnte Urwaldlandschaft.

Da wir es vorwiegend als unsere Aufgabe betrachten, die altbesiedelten flawischen Gebiete abzugrenzen, können wir uns mit einer kurzen Stizze ber Gebirgslandschaft begnügen 1).

Aus dem westsudetischen Gebirgöslügel treten mit beherrschenden Höhen das Gneismassiv des Eulengebirges und Urgebirgsmassen vom Adler= und Riesengebirge hervor. Zwischen ihren drei Kämmen liegen sedimentäre Abslagerungen muldenförmig eingesenkt: die nordwestlich geöffnete Löwenberger, die südöstlich geöffnete Waldenburger Mulde.

Das Schweidniger Fürstentum erstreckte sich über ben größten Teil des Gneismassives des Eulengebirges, über den nördlichen Teil der Waldenburger, über den füdlichen Anteil der Löwenberger Mulde und berührte im Westen die östlichen Ausläufer des Riesengebirges.

Während Eulen= und Riesengebirge steil aus der Ebene aufsteigen und, wenig geschartet, selbst dem modernen Verkehr ernste Schwierigkeiten bereiten, bilden die sedimentären Ablagerungen zwischen ihnen ein leichteres Durchgangs= gebiet. Wie eine gewaltige Mauer mit sanst geschwungener Kammlinie steigt das 38 km lange im wesentlichen von SO. nach NW. ziehende Eulengebirge aus der schlessischen Seene auf, während nach der Waldenburger Mulde zu sein Absall viel allmählicher erfolgt. Bom Silberberger Paß (561 m) ansangssichmal, dann 10 bis 12 km breit werdend, erhebt es sich in der Nähe seiner größten Breite in der Hohen Eule zu 1014 m Meereshöhe, um dann wieder niedriger zu werden und schließlich gegen das Weistristal mit Höhen von 500 m abzubrechen. Jenseits dieses Tales nimmt das Gebirge einen plateausörmigen Charaster an und verschwindet in der Gegend von Salzbrunn unter dem Kulm.

Der Kulm wie das Karbon, das Rotliegende und die Kreide bilden in schalenförmiger Ablagerung die Waldenburger Mulde. Es nehmen die "älteren Gesteine im Querschnitt den tiefsten, im Horizontalbild den randlichen Plate ein und im innersten Kern der Mulde sind die jüngsten Schichten zu finden." (Partsch.)

<sup>1)</sup> Die geologische Stizze folgt hauptfächlich der Schilberung von Partic ("Schlefien" Band I.) und Dathe und Wahnschaffe ("Der Oberstrom" Band I, Seite 58 ff.) Außerdem wurde auch andere Literatur benutzt.

Den äußersten Rand seten bie Ablagerungen des Rulm zusammen. fommen füblich und füdwestlich ber Gule vor, überzogen aber vielleicht einft= mals das ganze Gneismassiv, wie Rulmreste mitten im Gulengebirge bei Steinfungendorf, Friedersdorf und Buftemaltersdorf bezeugen. Rördlich von Hohengiersdorf bis nördlich von Freiburg bilbet der Rulm den Gebirgsrand gegen die Ebene mit 400 m felten überschreitenden Sohen und engen Zugangstälern; er streicht dann in einem 7 bis 10 km breiten Streifen gum Bobertal berüber. Im Norden begrenzt ihn gegen die Löwenberger Mulde ein aus Ton- und Brunfchiefern gebildeter Sohengurtel, ber von Freiburg und Sohenfriedeberg westwärts streicht und in den Bleibergen bis zu 658 m emporsteigt. Im allgemeinen stellt bas Rulmgebiet eine ftark wellige Landschaft mit mäßig austeigenden Bergrücken bar, die im Often nur ausnahmsweise über 400 m aufragen (Bogelfippe 590 m), während fie nach Beften zu höher werden, in den Rulmhöhen am Sattelwald 600 m überfteigen und im Ginfiedlerwald sogar 687 m ("Rregler") erreichen. Inmitten bes Rulmgebietes ragt bie Porphyrmasse des Sattelwaldes (779 m) steil empor. Südwestlich des Bober läßt sich dann der Rulm in einem schmaler werdenden Streifen bis gegen die Boberquelle hin verfolgen. Im Often erscheint er hier als scharfer, über 600 m Kammlinie sich erhebender Saum, der vom Bober zweimal durch= schnitten wird. Den westlichen Außenrand haben südlich von Pfaffendorf Borphyrmaffen durchbrochen (Bärberg 766 m).

Wie der Kulm größtenteils zum Schweidnitzer Fürstentum gehört, so liegt auch der nächste innere Gürtel der Mulde: die produktive Steinkohlensormation, vorwiegend in diesem Landgebiete. Die Kohlenzone betritt bei Eckersdorf die Waldenburger Mulde, begleitet den Westrand des Eulengebirges in schmalem Streisen, erreicht bei Waldenburg 7 bis 8 km Breite und zieht dann in schmalerem Bogen über Landeshut nach Schahlar und, von hier sich noch mehr verengend, nach Hronow und Straußenei. Das obere Karbon zeigt meist eine schwach wellige, 400 bis 470 m hohe Obersläche und bildet nur selten steilere Kücken wie die Höhen zwischen Dittersbach und Fellhammer (Virkberg 612 m). Rings um Waldenburg erhöhen kleinere und größere Porphyrdurchbrüche die Mannigsaltigkeit des Keliess. Westlich der Stadt steigt der Hochwald voll empor (834 m), östlich zeigt ein von den Butterbergen dis Donnerau reichender Jug besonders im südlichen Teil schrosse Höhen (Schwarzer Berg 848 m).

<sup>1)</sup> Rach Ansicht von Dathe u. Fr. Frech ist der Hochwald ein Laktolith. [Frech "Lethaea palaeozoica", II. (Schlußlieferung) Übersichtstabelle IV, Seite 668 (1902)].

Nach dem Innern der Mulde zu folgt die teilweise sehr mächtige und ausgedehnte Formation des Rotliegenden, die sich, in mehrere Stufen gliedernd, vorwiegend aus rot gefärbten Konglomeraten, rotbraunen Sandsteinen, roten und grauschwarzen Schiefertonen zusammensett. Der Zug beginnt westlich und nördlich von Glatz, erreicht um Wünschelburg und Neurode fast 18 km Breite, wird dann aber durch einen geschlossenen Porphyr= und Melaphyr= gürtel in zwei Teile geschieden. Der nördlichere schmälere betritt bei Neu= Wüstegiersdorf das Schweidnitzer Fürstentum, erreicht bei Landeshut den nördlichsten Punkt und läuft dann südwärts nach Liebau. Die breitere Zone berührt die Orte Braunau, Friedland, grüss. Hermsdorf, preuß. Albendorf, von wo aus sie sich westlich und südöstlich noch weiter in großer Ausdehnung verfolgen läßt. Das Rotliegende zeigt sanste Landschaftssormen; es ist ein schwach welliges Land mit ziemlich fruchtbarem Boden.

In schroffem Gegensatz zu Karbon und Rotliegenden steht der äußerst steile, quellenarme, im Mittel 700 m hohe und fast unbesiedelte King des (schon erwähnten) Porphyr= und Melaphyrzugs, der das Rotliegende durchs brochen hat oder Decken zwischen den Schichten des Rotliegenden bildete und wegen seiner schweren Zerstörbarkeit kräftig aus der abgetragenen Landober= stäche heraus erodiert worden ist.

Bereits süblich ber Steine, westlich von Glat, tritt der lette sübliche Ausläuser des Zuges auf, aber erst nördlich dieses Flusses nimmt er an Mächtigkeit zu, um zwischen Friedland und Donnerau seine größte Breite zu erreichen. Seine bedeutenden Erhebungen und seine Geschlossenheit befähigten ihn zum Träger der Landesgrenze von Tunkendorf bis in Friedlands Nähe. Westlich der einzigen Fahrstraße, welche diesen Gebirgsabschnitt überschreitet, wird das Gebirge durch das Dreiwassertal in zwei Kämme gespalten; der nördliche gipselt im Langen Berge (902 m), der südliche im Spitzberg (879 m). Beim Zussammenschluß beider Ketten erscheint der 936 m hohe Heidelberg als ansehnslichste Erhebung des Waldenburger Beckens. Mit dem spitzen Kegel des Storchsberges (840,5 m) bricht der östliche Teil des Korphprgürtels gegen die Steine ab.

Bon hier bis zum nörblichsten Punkt bes Bogens, bei Landeshut, nimmt ber anfangs noch 700—800 m hohe Zug (Gr. Heibe 855 m) allmählich an Höhe und Breite ab (Forstberg 650 m). Südöstlich von Landeshut biegt ber Gürtel scharf nach Süden um und wird alsbald vom Ziederbach durchschnitten. Süblich dieser wichtigen Verkehrspforte streben die Porphyrberge wieder empor und stellen im Nabengebirge süblich von Liedau (Spizberg 879 m) einen schwer überschreitbaren stattlichen Gebirgskamm dar, an den sich die Landessgrenze zwischen grüss. Dittersbach bis preuß. Albendorf anschließt.

An dem Kern der Mulde, den Ablagerungen der oberen Kreideformation, ist das Schweidniger Fürstentum nur wenig und zwar an seinen nördlichsteu Ausläusern beteiligt. Die obere Kreide ist in drei Gliedern stufenförmig in beinahe horizontaler Lagerung entwickelt.

Der untere Quader bricht zwischen Albendorf, Kreis Landeshut, und Göhlenau in so steiler Stufe gegen das Rotliegende ab, daß ihm auch die Landesgrenze folgt (Grüner Berg 701 m), während er sich nach dem Innern des Beckens sanfter herabsenkt zu einer aus mergligen Plänerschichten bestehenden Hügellandschaft, über die sich dann die steil abbrechende Felsenstufe des oberen Quader erhebt.

Zwischen Schömberg und Grüffau hat sich eine kleine Kreidemulde ents wickelt. Ihr ungefähr 600 m hoher Außenrand wird auch hier durch den unteren Quader gebildet und über ihm lagern Pläner und oberer Quader, ohne daß letterer allzuscharf abfallend hervortritt.

Wie wir im Walbenburger Bergland eine muldenförmige Ablagerung der Gesteine versolgen konnten, so ist auch im Bober-Katbachgebirge eine wenn auch nicht so deutlich erkennbare nordwestlich geöffnete Muldensorm in der Gesteinsfolgebemerkbar. Bon den hier in Betracht kommenden Ablagerungen des silurischen Schiesers, des Rotliegenden, des Zechsteins, des Buntsandsteins und des Muschelkalks hat unser Gebiet nur an den beiden erstgenannten Gliedern Anteil.

Die Grenze zwischen der Waldenburger und Löwenberger Mulde haben wir früher kurz erwähnt. Die Striegau—Bolkenhain—Hirschberger Straße scheidet den Grenzzug von einem Tonschieferrücken, der mit ihm durch den Nimmerssatter Berg (Großer Hau 675 m) verbunden ist. Östlich von ihm liegen zwei von der Wütenden Neiße durchschnittene Sandsteinbecken des Rotliegenden, von denen das östliche zwischen Ober-Baumgarten und Falkenberg eine 9 km lange Achse erreicht und zwischen Kauder und Falkenberg die Grenze gegen die Diluvialebene bildet. Zwischen den beiden Sandsteinbecken bricht die Neiße in einer Enge durch, über der die Tonschieserhöhen der Bolkoburg emporragen. Nordöstlich von ihr dehnt sich ein kleiner Porphyrstock aus, an dessen südlichem Abbruch die alte ehemalige Kastellanei Suini (Schweinhaus) gelegen ist.

Das Bolkenhainer Tonschiefergebiet ist ein schwach hügliges Land mit Höhen von meist 400 m, das durch die ziemlich breiten Täler der Wütenden und Kleinen Neiße frühzeitig der Besiedlung erschlossen wurde.

Im Besten der Walbenburger Mulde greift noch das Schweidniger Land auf das Riesengebirge über. Bon diesem höchsten, dem Berkehr überaus feindlichen Gebirge Schlesiens beteiligt sich unser Gebiet nur an den Abhängen des Landeshuter Rammes, der den Kulmzug des Waldenburger Beckens in nordöstlichem Streichen begleitet, und dem nördlichen Rehorngebirge, das sich südlich von dem Paß der Grenzbauden erstreckt. Die Glimmerschieser des Rehorngebirges bilden westlich von Oppau und städt. Hermsdorf die Wasserscheide und Landesgrenze (Hoher Berg 1055 m). Noch höher aber steigt ein westlicher Gneiszug auf, der nahe an Schlesiens Grenze im Kolbenberge eine Höhe von 1189 m erreicht. Nördlich streicht vom Passe der Grenzbauden bis zum Boberdurchbruch der Landeshuter Kamm, ein breiter, 7 bis 800 m hoher Rücken. Er ist vorwiegend aus Granitit, Hornblendes und Glimmerschieser ausgebaut. Nördlich der Straße Landeshut—Schmiedeberg bildet Granitit den Hauptkamm (Friesensteine 940 m). Den Ostabhang des Landeshuters und Rehorngebirges nehmen zwischen Kupserberg und Kunzendorf, Kreis Landeshut, Hornblendeschieser ein.

## Wegfamteit bes Gebirges 1).

Im Gebirgsbau sahen wir drei Züge vor allen andern den Verkehr bestimmen. Das Gulengebirge, der Porphyr= und Melaphyrzug des Waldensburger Bedens und das Riesengebirge bilden ernste Verkehrshindernisse. Der Porphyrgürtel ist aber zweimal, durch den Ziederbach unweit Landeshut und durch die Steine oberhalb von Friedland, durchsägt worden.

Zwischen Eulengebirge und Riesengebirge liegend, stellte das Walbenburger Beden seit uralter Zeit ein Durchgangsgebiet dar, das aber erst mit Beginn ber beutschen Einwanderung erhöhte Bedeutung erlangen sollte.

Der wichtigste Verkehrsweg geht durch die Landeshuter Pforte. Ohne die verkehrsseindlichen drei Züge zu berühren, verläuft er von Böhmen nach Schlesien, vom Aupa- zum Bobertal, von Trautenau nach Landeshut. Bom Bober können Straßen ohne Schwierigkeit entweder ins Tal der Rasbach nach Schönau oder ins Tal der Wütenden Neiße nach Bolkenhain-Jauer oder Striegau, oder ins Tal des Striegauer Wasser nach Hohenfriedeberg-Striegau oder nach Freiburg lausen. Nach Landeshut zielt auch eine Straße von Glaß den Steinelauf aufwärts über Braunau und Friedland zum Ziederbache. Bon Bedeutung ist auch der Durchschnitt des Porphyrzuges durch die Steine bei Friedland geworden, von dem eine wichtige Straße über Waldenburg nach Freiburg und Schweidnitz geht. Freilich hat sie schon durch die südwestlich von Waldenburg steil ausgerichteten Kulmschichten einen ziemlich hohen Paß zu überwinden (Paß von Alt=Hain 650 m).

<sup>1)</sup> Räheres siehe bei Fox, "Die Pässe ber Subeten . . .", in Forschungen zur beutsch. Landes- und Bolkskunde, Band XIII, 1900.

Bon ben zahlreichen Straßen des Waldenburger und Löwenberger Bergslandes mögen hier nur noch die Schweidnitz—Braunauer Straße, welche durch das Eulengebirge dem Weistritztale auswärts folgt und im Johannesberger Paß (680 m) das Porphyrgebirge überschreitet, und die wichtigen Verbindungsswege zwischen der Ebene um Striegau nach dem Hirschberger Kessel (Striegau und Hohenfriedeberg über Bolkenhain nach Hirschberg) Erwähnung finden.

## Vorberge und Gbene.

Eine Linie Silberberg—Ober-Langenbielau—Ober-Peterswaldau—Mittels Leutmannsdorf — Burkersdorf — Ober-Kunzendorf — Freiburg — Hohenfriedeberg —Rauder—Falkenberg—Rolbnitz bezeichnet die Grenze zwischen dem Bruchsrand des Gebirges und der Diluvialebene.

Das Gebirge tritt aber auch noch in der Ebene inselartig auf. Die alte Eulengebirgsscholle läßt sich ziemlich weit östlich verfolgen. Sie wird nördlich durch das Striegauer Wasser, östlich durch eine Linie, welche die Orte Ingramse dorf—Zobten—Strehlen und Grottkau verbindet, südlich durch die Glazer Neiße begrenzt. Überall herrscht auch hier ein nordöstliches Streichen vor.

Gneise setzen die süblichen und östlichen Hügel des Reichenbacher Kreises zusammen und zwischen ihnen und dem Gebirge erscheint das Tal der Peile muldenförmig eingesenkt. In der Nähe des Eulengebirges überschreiten einzelne Hügel noch die Höhe von 400 m (Wenzelkoppe 473 m) und zu ähnlichen Erhebungen steigen auch die Gneishöhen zwischen Reichenbach und Nimptsch an (Verlorener Berg 428 m, Guhlwald 407 m). Einzelne niedrige Gneisekuppen liegen abseits an der Peile zwischen Reichenbach und Creisau (Windenühlenberge 278 m) und nördlich des Zobten.

Im Norden des Guhlwaldes findet die Hügelreihe eine Fortsetzung in dem mächtigen schlesischen Vorgebirge des Zobten. Die Hauptmasse des Gebirges wird aus Gabbro gebildet und gipfelt im Zobten (718 m); südlich und östlich wird sie begleitet von einem Kranz von Serpentinbergen zwischen Fordansmühl—Naselwitz und Goglan. Auch sie erreichen noch ansehnliche Höhen in den Ölsnerbergen 382 m, im Geiersberge 573 m, im Költschensberge 466 m.

Am Westabhange bes Zobten und in einzelnen niedrigen Höhen zwischen Schweidnitz und Ingramsborf tritt Granit zutage, der jünger als der Gabbro zu sein scheint.

Nördlich von Ingramsborf leitet die Tonschiefermasse des Bitschenberges (273 m) über zu dem Striegauer Hügelland, das in seinem öftlichen Teile zwischen Järischau und Mertschütz, zwischen Weibelache und Leisebach ein

ziemlich ausgebehntes schwachwelliges Tonschiefergebiet darstellt, dessen Unterlage Gneise zu bilben scheinen (Beerberg 288 m).

Im Südwesten der Tonschieferhöhen ist Granit in geringer Ausdehnung verbreitet (Streitberg 349 m, Järischauer Berge 275 m); getrennt durch den Paß von Streit und Rosen tritt er aber in der Striegauer Granitinsel in größerer Mächtigkeit auf, von kleinen Basaltkuppen durchbrochen (Kreuzberg 353 m, Breiter Berg 340 m).

Das Tertiär ist in Form von Tonen, Sanden und Braunkohlenflözen um Konradswaldau, Saarau, Puschkau und nördlich des Striegauer Wassers um Laasan, Rauske und Beckern entwickelt, ist aber erst in neuester Zeit wirtschaftlich bedeutungsvoll geworden.

Die Vorstusen der Sudeten werden im Schweidnitzer Gebiete fast überall von einer Decke biluvialen Geschiebelehms nebst biluvialen Riesen und Sanden überlagert. Der diluviale Geschiebelehm, der auch an zahlreichen Stellen inmitten bes Gebirges porkommt, überzieht auch bas ebene schwach= wellige Land. Der Lehm ift mehr oder weniger fteinig oder feintonig, meift aber von milder Beschaffenheit, von hellgelber bis grauer und brauner Farbe. Sogenannte Schwarzerde, ein dunkler humoser fettiger Lehm, tritt in unserm Gebiet nur in gang geringer Ausbehnung im nordöftlichsten Zipfel des Fürstentums um Mörschelwit - Michelsborf auf. Zwischen den Strieganer Bergen und dem Gebirge kommt ein fehr fetter lehmiger Ton vor; längs des Gulengebirges aber erstreckt sich ein 4 bis 5 km breiter Streifen von diluvialen Gebirgsschottern und Dehmen, der als ein Spftem von Schuttkegeln aufzufassen ift. stehendes Gestein vorhanden ist, ist es meist mit einem lehmigen, oft mit ein= zelnen Steinen gemischten Berwitterungsboden überzogen. Bahnichaffe und Dathe stellten das Borkommen von Löft in dem Hügellande namentlich füdlich und öftlich des Zobten fest. Mitunter zeigt aber auch der Lehm im Flachlande an seiner Oberfläche eine fo feine mehlige Beschaffenheit, daß eine Bermischung des Zersetungsproduktes nordischen Geschiebes mit Löß nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ift.

Das Alluvium ist nur in geringer Ausdehnung in unserm Gebiet vorshanden. Es beschränkt sich auf die Rinnen der Flüsse und Bäche und aufkleine Einsenkungen in der Sbene und erreicht eine ansehnliche Berbreitung nur in den breiten Talauen der Weistriß. Es tritt meist als seiner Lehm auf.

Die Lehme der Ebene besitzen eine großenteils überaus hervorragende Fruchtbarkeit. Die Bodengüte wird durch eine Karte näher erläutert. Da für die ältere Besiedlung der heutige durch Melioration stark in seiner Ertrags= fähigkeit veränderte Boden wenig in Betracht kommt, wurden Kataster=Akten aus älterer Zeit herangezogen 1) Bei der Anfertigung der beiliegenden Karte wurden die "revidierten" Anschläge des "Cataster secundae revisionis" aus den Jahren 1748 und 1749 zugrunde gelegt.

Ein Blick auf die Karte zeigt auch hier den scharfen Gegensatz zwischen Gebirge und Ebene. Die Ebene ist fast durchweg recht fruchtbar; sie bringt saft überall 41/4 dis 41/2 Korn. In der Umgebung der Wütenden Neiße, des Striegauer Wassers mit der Polsnitz, um die Weistritz und das Schwarzwasser ist der Boden vorzüglich und zum Teil auf 48/4 dis 51/2 Korn katastriert. Das Gebirge ist nur teilweise andaufähig und erreicht höchstens Erträge von 41/4 dis 41/2 Korn. Und auch diese Gebiete sind wesentlich beschränkt auf die Umgebung von Bolkenhain und östlich von Waldenburg. Sonst sind die Gebirgsböden auf 3 dis 4 Korn veranschlagt und werden in den Akten als Ackerland von "schlechter, geringer oder mehr geringer als mittlerer Beschaffenheit" bezeichnet. Trozdem besonders die Verwitterungskrumen der Gebiete des Rotliegenden und Tonschiefers leidlich ertragreich wären, wird ihre Süte durch die Ungunst des Klimas, Überschwemmungen und Abspülungen an steilen Hängen, in engen Tälern wesentlich eingeschränkt. Zumeist aber sind die Gebirgsböden flachzgründig, steinig, oft quellig und leiden an Ausstrieren.

Durch die Borstusen der Mittelsubeten wird die Sbene in eine Anzahl Höhenstusen gegliedert. Die Horizontale von 300 m stimmt in ihrem Verlause von Rloniz dis Leutmannsdorf sast mit der Grenzlinie zwischen Diluvium und Gebirge überein. Von Leutmannsdorf aus entsernt sie sich etwas vom Gebirge, schwenkt bei Langendielau nach O., bei Mittel=Peilau nach N. um und schließt, bei Stoschendorf nach S. diegend, die Höhen des Guhlwaldes und die Girlachsdorfer= und Schobergrunder Höhen ein. Über 300 m steigt das Jobtengedirge mit Geiersberg und Ölsnerbergen sowie der Költschenderg an. Auch einzelne Erhebungen der Striegauer Berge liegen über 300 m.

Die 250 m Linie verläuft in 2 bis 5 km Entfernung fast parallel zur 300 m Linie, erreicht aber schon zwischen Neudorf und Reichenbach die Peile, wodurch sich der Abstand beider Horizontalen streckenweis erweitert. Am

<sup>1)</sup> Die Atten der Kreise Striegau, Schweidnitz, Reichenbach und Waldenburg befinden sich auf dem Kataster-Archiv der Kgl. Regierung zu Breslau, die Atten der Kreise Neumarkt, Bolkenhain und Landeshut auf dem der Kgl. Regierung zu Liegnitz. Für eine Anzahl Ortsichaften im Striegauer Kreise waren nur Landgemeindeveranschlagungen zu finden, während die Gutsbezirke sehlten. Eine Kontrolle gewährte Richter: "Histor.-topograph. Beschreibung des Striegauer Kreises", Striegau 1829.

Guhlwald nähern sich beibe wieber und kommen sich an der Oftseite dieses Berges sehr nahe. Die 250 m Linie umzieht dann den Költschenberg in naher, das Zobtengebirge in noch näherer Entfernung. Einzelne hügel an der Peile und um Striegan werden von ihr umzogen.

Die Horizontale von 200 m geht zunächst nahe im Osten der Striegauer Berge entlang, entfernt sich dann von ihnen und zieht im Bogen über Rauste— Laasan — Grunau — Saarau — Freudenthal — Rottirschdorf — Schmellwitz nach Käntchen, um bei Qualkau nahe an den Zobten zu kommen, von wo sie der 250 m Linie ziemlich nahe bleibt. Eine Anzahl kleine Erhebungen um Raaben und südlich von Domanze erreichen noch 200 m.

Die 150 m Horizontale geht nur durch den äußersten N. und NO. unseres Gebietes. In der Neumarkter Gegend liegen einige Täler noch tiefer.

## Sydrographifche überficht.

Auch in hydrographischer Hinsicht 1) ist das Fürstentum Schweidnit kein einheitliches Gebiet. Es ist, von einer kleinen Ausnahme abgesehen (Albenstorfer Wasser), dem Odersussen tributpflichtig, und zwar kommen von ihren linken Nebenflüssen die Glatzer Neiße, die Lohe, die Weistritz, der Leisebach, die Katbach und der Bober in Betracht.

Die Steine, der wichtigste linke Nebenfluß der Glater Neiße, entspringt (732 m) oberhalb von Steinau im Gebiet des oberen Karbon, fließt in vorwiegend füdswestlicher Richtung durch das Rotliegende, sägt sich durch den Porphyrs und Melaphyrzug, biegt dann bei Friedland nach SO. um und verläßt, im Rotliegenden sließend, preußisches Gebiet. Zu beiden Seiten empfängt sie kleine Wildbäche.

Zum Lohegebiet gehören nur einige kleinere linke Quellbäche, die auf den öftlichen Gneisbergen des Reichenbacher Kreises entspringen (Höllenbach, Krummer Bach). Bon den Serpentinbergen des Zobtengebirges kommen Langenölser Bach und Langenölser Wasser herab.

Der größte Teil des Schweidnitzer Landes (fast \*/s) wird vom Weistritzssystem entwässert, dessen Hauptachse nordöstliche Richtung zeigt. Die Weistritzselbst entspringt 580 m hoch im Beutengrund am Porphyrgebirge, sließt in engem Tale nordwestlich bis Tannhausen und durchschneidet das ganze Eulenzgebirgsmassiv in einem tiesen Durchbruchstale, um bei Burkersdorf die Sbene zu betreten. Im Gebirge empfängt sie zahlreiche kleine wassereiche Wildbäche. In der Ebene wird ihr Tal besonders zwischen Rotkirschdorf und Kapsdorftellenweise sehr breit. Bei Schweidnitz empfängt sie das Bögendorfer Wasser

<sup>1) &</sup>quot;Der Oberfirom", Band II. 1896.

von links; von rechts mündet unterhalb der Kreisstadt die Peile ein. Dieser 58 km lange Bach entwässert das Ländchen zwischen dem Eulengebirge und den südlichen und öftlichen Gneishügeln des Reichenbacher Kreises, in dessen Südost-Ecke sie entspringt. Ihre nordwestliche Hauptrichtung verläßt sie bei Jacobsdorf, von wo sie parallel zum Haupttal fließt. Links stürzen kleine Gebirgsbäche vom Eulengebirge herab, rechts zeigt der Hahnbach stärkeres, der Faulebach nur sehr geringes Gefälle.

Bei Würben mündet in die Weistritz von links das mit ihr parallel fließende Zülzendorfer Wasser, oberhalb von Kanth von rechts das wichtigere Schwarzwasser ein. Die Quellen dieses Baches (Schwarzwasser und Silsterwitzer Wasser) liegen nahe beieinander zu beiden Seiten des Geiersberges; sie umfließen dann das Zobtengebirge und vereinigen sich bei Altenburg; das Schwarzwasser sließt von hier in nordwestlicher Richtung in Windungen zur Weistritz.

Schon lange, nachdem es das Schweidniger Land verlassen hat, mundet bei Romberg das 81 km lange Striegauer Basser von links in die Beistrit Dieser linke Hauptnebenfluß greift tief mit seinen Quellen ins Gebirge Er entspringt bei Neu-Reichenau am Sattelwald (480 m) und burchichneidet das Rulm= und Touschiefergebiet, das er bei Hohenfriedeberg verläßt. Das Striegauer Waffer zeigt ebenfalls eine vorwiegend nordöstlich gerichtete Achse. Bahrend es von links wenig bedeutende Bache empfängt, nimmt es rechts die wichtigeren Zufluffe des Zeißbach, des Schwarzbach und unterhalb der Kreisstadt Striegan die Polsnit auf. Die Polsnit hat ihre Quelle an ' den Rulmhöhen des Alt-Hainer Passes (660 m) und fließt mit starkem Ge= fälle (11,4%) 40 km lang in nordöstlicher, nur zwischen Reu-Jauernig und Stanowit in nordweftlicher Richtung. Nachdem fie in enger Schlucht bas Rulmgebiet durchschnitten hat, betritt sie bei Freiburg die Ebene. Im Gebirge eilt in tiefem Erosionstal der Salzbach von links zur Polsnitz, die in der Ebene von rechts das Arnsdorfer Wasser aufnimmt und bei Grunau ins Striegauer Baffer einmunbet.

Der nördliche Teil des Striegauer Kreises wird durch den Leisebach entswässert, der an der Tonschieserschwelle bei Ober-Gutschdorf (202 m hoch) entspringt und in nördlicher Richtung in mannigsachen Windungen bei Waltsch in die Oder einmündet. Von rechts empfängt er den Tschammergraben bei Rieder-Mois.

Am Katbachgebiet ist das Schweidnitzer Fürstentum nur mit einigen rechten Quellsstüssen beteiligt. Die Tonschiefer und das Rotliegende des Bolkenhainer Kreises durchschneiden der Lauterbach und die Wütende Neisse mit der Rleinen Neiße. Westlich von Thomasdorf (540 m hoch) entspringt die Wütende Neiße, hält im Gebirge nordöstliche Richtung inne, um dann bei Bohrau-Seiffersdorf, kurz vor Bereinigung mit der Kleinen Neiße nordwestlich am Gebirge entlang zu ziehen.

Das südwestliche Gebirgsland ist dem Bober tributpslichtig, dessen Tal hier meist ziemlich breit ist. Seine Quellen liegen am Rehorngebirge, beim Dorse Bober (780 m). Er fließt sast durchweg in unserm Gebiet in dem Kulmgürtel, dessen östlichen Steilrand er zweimal durchbricht. Seine Hauptsrichtung ist bis Krausendorf die nordöstliche, welche er hier mit einer nordwestlichen vertauscht. Links wird er durch kleine reißende Bäche (Goldbach, Schweinlich, Abs), von rechts durch das Schwarzwasser und die größeren Bäche des Ziederbaches und der Lässig verstärkt. Der Ziederbach entspringt am Sandsteingebirge unweit von Boigtsdorf, fließt in vorwiegend nördlicher Richtung und mündet, nachdem er die Gürtel der Waldenburger Mulbe durchquert hat, bei Landeshut in den Bober. Unterhalb der Kreisstadt fällt auch der Lässigbach in den Hauptsluß. Seine Quellen liegen nahe am Urssprung der Glazer Steine; sein Lauf zeigt hauptsächlich nordwestliche Richtung.

Wenn wir auch im Schweidniger Fürstentum in hydrographischer, orosgraphischer und geologischer Beziehung durchaus keine geographische Einheit vorsanden, so berechtigt uns doch seine Jahrhunderte lange selbständige historische Entwicklung, das Gebiet als eine siedlungsgeographische Einheit aufzusassen. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts 1) bis zu Beginn des 19. Jahrshunderts ist der Umsang des Schweidniger Landes ein sast unveränderter gewesen. 2)

Unzweiselhaft darf man bei einer siedlungsgeographischen Arbeit zunächst historisch ethnographische Faktoren und dann erst geographische Gesichtspunkte berücksichtigen. "Am Anfang steht die Bolkszahl, der Kulturzustand und die kolonisatorische Kraft der Siedler. Wenn diese zuerst nur potentielle Energie sich in kinetische und damit in "Bewegung" (im Sinne Ratels) umwandelt, tritt sie sofort in die engste Beziehung zum Boden, und dessen Formen beeinsslussen nun den Verlauf der Bewegung. Namentlich sind es die von der Natur gegebenen Linien größerer Bewegungsmöglichkeit, die ihr die Richtung

<sup>1)</sup> Gine turze Überficht über seine Entstehung bietet Konrad Kretschmer, "Hiftor. Geographie von Mitteleuropa", 1904, Seite 343 f.

<sup>3)</sup> Über die Grenzverschiebungen zwischen bem Filrstentum Schweibnit und Böhmen fiebe ben Erturs im Anhang.

anweisen. Zur Fixierung der Siedlungen selbst genügen die Faktoren aber nicht; es treten andere als wirksam hinzu, die nicht in der Landesnatur bes gründet sind, sondern vom Menschen ausgehen. Volkssitte und geschichtliche Verhältnisse bestimmen — weit mehr als unmittelbare Zweckmäßigkeitse erwägungen — die Größe der Wohn= und Wirtschaftsgruppen vom Einzelhof dis zum geschlossenn Dorf beträchtlichen Umfangs, und mit ihr steht die gegenseitige Entsernung der Wohnpläße oder die Dichtigkeit des Ansiedlungse netes in unmittelbarem Zusammenhang. Erst unter dieser Voraussetzung machen sich dann von neuem geographische Motive geltend, die nun den einzelnen Orten ihren ganz bestimmten Plat anweisen").

Sicherlich eignet sich das Schweidniger Gebiet mit seiner Gegensählichkeit von Ebene und Gebirge vortrefflich für eine sustematische Behandlung schlesischer Siedlungskunde in flawischer Zeit. Außerdem stehen einer kartographischen Abgrenzung zwischen Siedlungen deutschen und flawischen Ursprungs im Fürstenztum Schweidnitz viel geringere Schwierigkeiten gegenüber wie in anderen, besonders rechts der Oder gelegenen schlessischen Landesteilen. Bei der geringen Bevölkerungsdichte in flawischer Zeit, bei dem überaus schnellen Vordringen des Deutschtums im 13. und 14. Jahrhundert ist eine Neugründung slawischer Ortschaften, eine slawische Kolonisation nach dem Einzuge deutscher Einwanderer so gut wie ausgeschlossen und urkundlich nicht nachweisbar. Es ist also in unserem Gebiet nicht wie in andern schlesischen Fürstentümern der Fall einzetzeten, daß tatsächlich den Bewohnern nach flawische Orte einen deutschen Namen tragen (den sie durch Aussetzung zu deutschem Recht erlangt haben), oder gar, daß einst deutsche Orte wieder von Slawen besetz worden sind.

## II. Die prähistorische Beit.

(Mit einer Rarte.)

Eine Karte der prähistorischen Funde ist von erheblicher Wichtigkeit für die Siedlungsgeschichte der Borzeit.

Die alten Bölkerstämme haben in unserem Gebiete wahrscheinlich als nomadisierende Hirten gelebt. Noch die Germanen Casars waren halbe Nomaden, deren Haupttätigkeit in Viehzucht bestand, und die nur nebenbei einen oberflächlichen Ackerbau betrieben haben 2). Die zuweilen ausgedehnten

<sup>1)</sup> Otto Schlüter, "Die Siedlungen im nordöftlichen Thuringen", Berlin 1903, Seite 244.

<sup>2)</sup> Bimmer, "Gefchichte bes beutschen Bobens", 1905, Seite 4 f.

Gräberfunde beweisen aber zur Genüge, daß oft ein längeres Weilen an einem Orte stattgefunden haben muß und bereits der Übergang zur Seßhaftigkeit vorhanden war.

Die vorgeschichtlichen Bölker haben im allgemeinen in Deutschland bereits kleine Flächen vorgefunden und besetht, die, mit steppenartigem Grasland oder Heide bebeckt, ihrem Bieh genügend Nahrung boten 1).

Das Steppenland hat aber sicherlich in unserm Arbeitsfelde keine große Rolle gespielt; bagegen muß ber Walb als die "ursprünglich vorwaltende Begetationsart" angesehn werden.

An eine Waldrodung kann bei einem Nomadenvolke nicht gedacht werden; sie setzt bereits eine hohe Kultur voraus.

Selbst der geschlossen Urwaldbestand ist aber nirgends völlig lückenlos: Flüsse, Sümpse, Seen, Heiden, Schnee- und Windbruch, in sandigen Gegenden die Ortsteinbildung, erzeugen Lichtungen. Der Biber reißt Lücken in die Wälder; Inselten vernichten an manchen Stellen den Baumwuchs und ein vom Blit entsesselter Waldbrand läßt zeitweise öde, baumleere Stellen zurück.

In diesen natürlichen Waldlichtungen war die Möglichkeit für eine erste Ansiedlung gegeben. Besonders mag an den Flußläusen entlang und in Teilen der Ebene sich nicht ein dichter Urwald, sondern eine lichtere Hain- und Bor-

<sup>1)</sup> Grabmann, "Beziehungen zwischen Pflanzengeographie und Sieblungsgeschichte", Geographische Zeitschrift (Hettner), 1906, Junibest.

<sup>2)</sup> Partid, "Schlefien", I., Seite 263 f.

<sup>8)</sup> Ratel. "Anthropogeographie", I. Aufl., Band II. Seite 126.

<sup>28.</sup> Schulte, "Der holzbau in Schlefien"; Oberschlefische heimat, 1907, III. Jahrgang, 2. heft, Seite 81 ff.

M. Treblin, "Die Bebeutung bes Ortsnamens Gola"; Zeitschrift Oberschleffen, 1906, Juniheft, Seite 170 ff.

<sup>&</sup>quot;Hochmoore können dadurch, daß der fie umgebende Sphagnumgürtel sich allmählich ausdehnt, immer weiter um sich greifen und sogar in Wälber eindringen und deren Baumstämme zum Absterben bringen." (E. Kapfer, "Lehrbuch der Allgemeinen Geologie", 1905, 2. Aust., Seite 465.)

über bie Berbrängung bes Balbes burch Heibepflanzen unterrichtet France, "Das Leben ber Pflanze", I, 78 ff.

Die Tätigfeit bes Bibers fcilbert Bolfche ("Bon Sonnen und Sonnenstäubchen", 1904, Seite 306) folgenbermagen:

<sup>&</sup>quot;Der Biber ist das Tier, bessen Kulturarbeit im großen imstande ist, eine Landschaft umzugestalten. Er baut Dämme, die mehrere 100 m lang und 3 m hoch sind, wenn man ihn ungestört läßt. Mit solchen Dämmen verändert er nach seinen Wünschen das Niveau des Wassers. Bäche verwandelt er in Teichreihen, an deren Ufer sich Moore bilden. Den wilden Urwald durchsetzt er mit weiten Lichtungen, indem er mannsdicke Stämme einen um den andern fällt und in Stücke zerschneidet. Und aus dem Teich läßt er dann durch eigene Reuarbeit die Biberstadt erstehen, kuppelsörmige Wohnhäuser mit Gesellschafts- und Vorrats-räumen auf Pfahlbaurosten."

holzsormation entwickelt haben, die es auch schon den prähistorischen Wenschen gestattete, sesten Fuß zu fassen (vgl. die Orte Haidau, Kr. Striegau, und Schönheide, Kr. Frankenstein).

Es kommt für unsere Untersuchung nicht darauf an, die prähistorischen Funde nach Alter und Aussehen zu bestimmen 1). Für unsere Zwecke genügt es, die Hauptverbreitungsgebiete prähistorischer Fundstellen und damit zugleich die ältesten besiedelten Gebiete festzustellen.

Die vorgeschichtlichen Siedlungsstriche treffen wir fast ausschließlich in der fruchtbaren Ebene an, während das Gebirge wegen seines rauhen Alimas, seines dichten Urwaldbestandes und seiner schweren Zugänglichkeit durch enge von Wildbächen durchzogene Täler von den Nomaden gemieden worden ist.

Besonders zahlreiche prähistorische Altertumer sind in der Rähe von Flugläufen in der Ebene ausgegraben worden. Deutlich kann man einige Hauptfundgebiete unterscheiden.

Im Striegauer und Schweidniger Kreise finden sich die Fundstellen fast über die ganze Ebene verstreut. Sie drängen sich besonders eng um den Leisebach, das Striegauer Wasser, die Weistritz, das Schwarzwasser und den Robten zusammen.

Dagegen erscheint der Reichenbacher Kreis in prähistorischer Zeit nur wenig besiedelt. Größere Funde sind hier nur im Nordosten ausgegraben worden. An der Beile kommen einige kleinere Kundstellen vor?).

Wenige Fundstätten verzeichnet die Karte auch im Gebirge; doch handelt es sich hier ebenfalls nur um Einzelfunde 3). Diese Einzelfunde sind für unsere Untersuchung nur von geringem Werte. Sie sprechen durchaus nicht etwa für eine Ansiedlung prähistorischer Menschen im Gebirge. Wie leicht konnte ein einzelner Jäger, Hirte oder Holzsäller sein Werkzeug oder seinen Schmuck verlieren!

Sehr auffällig und wichtig ift dagegen eine Fundstätte im Balbenburger

<sup>1)</sup> Gine Sichtung der Funde mußte erst von sachtundiger Hand vorgenommen werden. Die Karte unterscheibet nur größere Fundstellen und Einzelfunde. Die Fundstellen find oft unsicher; fie sind nach Angaben der Atten und Weßtischblätter des Museums schlesischer Altertumer in Breslau eingezeichnet worden; dabei sind oft mehrere sehr nahe beieinander liegende Fundstellen unter einem Fundzeichen zusammengesaßt worden. Auch die einschlägige Literatur wurde benutzt.

<sup>9)</sup> Bei Gnadenfrei sollen Urnenscherben, bei Nieder-Mittel-Beilau Urnen gefunden worben sein. Beide Angaben find nicht einwandsfrei überliefert. In Ernstorf fand man eine Steinart.

<sup>3)</sup> In Bollenhain ein Bronzeschmucktück, in Schwarzwaldau (Liebenau) eine steinerne Streitart, bei Dittmannsdorf ein Feuersteinkeil, in Oberweistritz eine Urne mit Framea und ein Feuersteindolch, in Michelsdorf (?), Kreis Walbenburg, ein massiver halber Bronze- und Armring, unweit der Freudenburg am Dürren Berge eine eiserne Pfeilspitze.

Stadtbezirk. 1865 fand man beim Grundgraben nahe der Marienkapelle flache Gräber mit fünf großen und einer kleinen Urne, welche menschliche Knochensfragmente enthielten. Auch ein Steinbeil wurde zu andrer Zeit in der Nähe der Kapelle ausgegraben. Wir stehen also vor der bedeutsamen Tatsache, daß vielleicht in prähistorischer Zeit einige Ansiedler hier mitten in den Bergen gesessen Ging etwa schon damals ein Saumpfad über Waldenburg durchs Gebirge?

Sehen wir von dieser Ausnahme ab, so kommen wir zu dem **Ergebnis:** die prähistorische Siedlung hat die Horizontale von 250 m kaum überschritten und hat bereits kleine waldfreie, fruchtbare Stellen der Ebene besetzt.

### III.

## Die urgermanische und römische Beit1).

Beim Eintritt ins Licht der Geschichte finden wir in Schlesien ein germanisches Volk. Zur Zeit des Trajan und Hadrian bewohnten die Lugier das schlesische Land. Unter Marc Aurels Herrschaft erscheint dann das Volk der Vandalen über Schlesien gebietend. Ein Zweig der vandalischen Stämme, die Silingen, die zur Zeit des Ptolemäus in der heutigen Lausit saßen, haben ihren Namen nach dem Abzuge nach Westen der mittelschlesischen Ebene als Erbe überlassen.

An den Namen der Silingen mahnt der bereits um die Mitte des 9. Jahrhunderts genannte flawische Gau Sleenzane (richtiger Silenzane) oder "pagus Silensi", wie ihn Thietmar 1017 nennt<sup>2</sup>). An ihn erinnert auch der ursprüngliche Name des Zobtenberges, Slenz, die alte Benennung der Lohe, Slenza (1155 Selenza)<sup>3</sup>), und vielleicht auch (wie ich vermute) der 1305 genannte Ort Silingisdorf<sup>4</sup>), der nur einmal auftaucht und vielleicht an Stelle des heutigen "Schlesiertal" gelegen hat. Erwähnt sei auch, daß man im slawischen Kastellaneiorte Ztregom (Striegau) das alte Stragona der Ptolemäuskarte wieder sinden wollte.

<sup>1)</sup> Bartid, Schlefien I, 32 f., 327 ff.

<sup>2)</sup> In einer, wenn auch unechten, doch gewiß recht alten Urfunde, angeblich vom Jahre 1203, wird ber "campus Zlesie" genannt. Hier scheint "campus" im Gegensatz zu "montes" (Trebniger Berge) zu stehen. (S.R. 92.)

<sup>3)</sup> Darftellungen und Quellen jur ichlefischen Geschichte, III, Seite 176, Unmerfung 21.

<sup>4)</sup> L.F. B. 500; 3. 40, Seite 323, und 3. 41, Seite 405.

Die Erhaltung der alten deutschen Ramen muß zurückgeführt werden auf das Zurückbleiben einiger Volksreste des Bandalenstammes 1).

Beim Einrücken der flawischen Bölker, das nicht allzulange nach dem Abzuge der Bandalen erfolgt sein kann2), haben dann die Slawen die ans geführten alten Namen übernommen.

Während wir aus der Römerzeit nur diese wenigen Namen und einige bedeutungslose Münzsunde 3) als einzige Anhaltspunkte für die Siedlungskunde antreffen und Jahrhunderte überfliegen mussen, treten wir mit der spätslawischen Zeit in einen Zeitraum ein, der es der Siedlungsgeschichte gestattet, ein leidlich sicheres Bild zu entwersen.

Ehe wir es versuchen, die alten flawischen Siedlungsftriche abzugrenzen, wollen wir uns die Rennzeichen flawischer Siedlungsweise kurz vor Augen führen.

### IV.

## Die slawische Beit.

## 1. Rennzeichen flawischer Siedlungsweise.

Bei einer Begrenzung des altbesiedelten flawischen Landes in Schlesien kann die Untersuchung eine Anzahl verschiedener Wege einschlagen.

Die prähistorische Karte bildet für die Siedlungsgeschichte Schlesiens in slawischer Zeit ein wichtiges Hilfsmittel zur Bestimmung der von den Slawen besetzt gewesenen Gebiete. Wir können nämlich annehmen, daß die prähistorischen Wohnplätze auch von den Slawen wieder eingenommen worden sind. Es lag für die einwandernden Slawen nahe, die waldfreien oder erst wenig wieder bestrauchten, leicht zu bebauenden Siedlungsstriche von neuem zu besetzen. Die Rodung des Waldes und seine Urbarmachung, die Gewinnung von Kulturland aus Waldboden erforderte eine ziemlich entwickelte Kultur, sowie Fleiß und Ausdauer, Eigenschaften, die man den Slawen nicht nachrühmen kann. Vor allem aber sehlten den Slawen die geeigneten Werkzeuge zur Waldrodung.

<sup>1)</sup> Für das Zurudbleiben beutscher Bollsreste sprechen auch einzelne frühhistorische Funde (siehe Seger, "Der Grabfund der Böllerwanderungszeit aus Neuhof bei Liegnit,", in Mitteilungen des Gesch.- und Altertum-Bereins f. d. Stadt u. das Fürstentum Liegnit, 1904/1905, Seite 144) und eine alte Stammessage der Bandalen (siehe Procop, "Bell. Vandal." I, 22).

<sup>2)</sup> Meiten, "Siedlung und Agrarwesen ber Bestgermanen und Oftgermanen, ber Kelten, Römer, Finnen und Slawen", 1895, Band II, Seite 148.

<sup>8)</sup> Einzelne Münzen aus römischer Zeit wurden bei Reichenbach, Hennersborf, Schweidnit und Pitschen gefunden.

Die Zisterziensermönche, welche von Herzog Boleslaus dem Langen (im Jahre 1163) 1) von dem thüringischen Aloster Pforta nach Leubus gerusen wurden, haben uns ein lichtvolles Bild von dem Aulturzustande des vorgefundenen Landes entworfen.

"Die Polen waren arm und träge. Der Hörige reißt mit dem hölzernen Hadenpflug den leichten Boden ein wenig auf und pflügt mit Rindern und Rühen"2).

Dieser höchst primitive Hackenpflug (Raddo) war nicht geeignet, schweren ober waldbestandenen Boden urbar zu machen. Somit werden wir die slawischen Siedlungen hauptsächlich in den prähistorisch bewohnten Gebieten, in der durch fruchtbare Diluvial=, Lehm=, Löß=3) und Alluvial=Böden auß= gezeichneten Ebene und den Niederungen der Flüsse und Bäche zu suchen haben, deren Bearbeitung dem Holzpfluge keine Schwierigkeit verursachte.

Hier mußten auch bem vorzugsweise Biehzucht treibenden und der Zeidlerei sehr ergebenen Slawenvolke die zahlreichen kleinen saftigen Waldwiesen und steppenartigen Graslandgebiete sehr willkommen sein.

Im allgemeinen wird bagegen das gebirgige Land mit seinem geschlossenen Urwalbbestande und seinen engen Zugangstälern von der flawischen Bevölkerung gemieden worden sein.

Gleichwohl kann nicht geleugnet werden, daß einzelne slawische Siedlungen, besonders kurz vor dem Einrücken der Deutschen, in Waldgebiete und ausnahmse weise auch in Gebirgstäler vorgedrungen sind. Außer den natürlichen Waldelichtungen benutzte man durch Holzung<sup>4</sup>) oder Brand<sup>5</sup>) geschaffene Waldblößen zur Anlage von Siedlungen.

Wie bei ben benachbarten Sorben war es wohl aber hier nicht auf Gewinnung von Ackerboden in größerem Umfange abgesehen. "Dafür zeugt ber Umstand, daß man die Wurzelstöcke der gefällten Bäume stehen läßt, wie aus

<sup>1)</sup> Das Jahr ist umstritten; siehe die "Geschichtsquellen der Provinz Sachsen", 33. Bb. Urkunden des Klosters Pforte, I. Teil, II. Halbband, 1904, Seite 533 f.

<sup>2)</sup> Monumenta Lubensia ed. Wattenbach, 1861, Seite 15.

<sup>3)</sup> Die leicht zu bearbeitende Lößbede ber Trebniter Berge lodte in flawischer Zeit schon viele Siebler an.

<sup>4)</sup> Man vergleiche die von ossec, poreba, przysieka = Aushau, trzedic = roben, und kluce = Rodung (vgl. den Ort Kleutsch, Kreis Frankenstein), gebildeten schlesischen Ortsnamen. Drivalovicz (1295) (= Wallwig, Kr. Freistadt) scheint ursprünglich eine Holzsichlägerniederlassung (drwal = Holzschlägern gewesen zu sein.

<sup>5)</sup> Auf Balbbrand weisen folgende schlesische Ortsnamen bin: in unserm Gebiete Saarau, Kreis Schweibnit (1290 Sarow, 1318 Zarow), ferner der Flurname "die Saare", der an dem Balbe zwischen Rieder-Gutschorf (Kreis Striegau) und Bersdorf (Kreis Jauer) haftet, die von altslawisch zarn = hite, Brand, abzuleiten sind. Mit dem-

zahlreichen (sächsischen) Namen hervorgeht" 1). Ein bescheibener Anbau war aber hier sehr wohl möglich und leicht badurch zu gewinnen, daß man mit der Hacke 3) zwischen den Baumwurzeln den Boden etwas lockerte und rasch aufgehenden Getreidesamen (z. B. Hirse) ausstüte. Diese Art der Feldbestellung ist noch heute in den tropischen Urwäldern (z. B. in Afrika und Südamerika) die übliche.

Vorzugsweise aber waren die Walbsiedler nicht auf Ackerbau angewiesen. Entweder saßen sie mitten im Walde als Wächter einer Burg, als Hörige einer Kastellanei, als Schützer des Bannwaldes (Choden) oder sie lebten als Jäger, Fischer, Zeidler, welche ihre Erzeugnisse in der nahen Sbene gegen andere Lebens= und Bedarsmittel austauschten. Andere mögen auch hier als Hirten zu leben versucht und ihr Vieh auf die Wiesen des Waldes getrieben haben.

Nahe liegt die Vermutung, daß schon damals lichtscheues Gesindel und versehmte Menschen in den Gebirgswaldungen Schutz gesucht haben. In allen diesen Fällen handelt es sich wohl um sehr kleine Orte einzelner Siedler.

In spätslawischer Zeit wurden aber auch in der Sbene größere oder kleinere Waldgebiete umschritten und zur Anlage von Dörfern flawischen Siedlern überwiesen. Diese Aussehungen sind in vielen Fällen nachweisbar und noch an ihren eigentümlichen Namen erkennbar. Die Gebiete eines Ujazd oder eines Lgota liegen fast ausschließlich in der Sbene »).

Hat uns die Altertumskumskunde bereits durch die Feststellung der prähistorischen Siedlungsgebiete den Weg gezeigt, wo wir vorwiegend slawische Ortschaften zu suchen haben werden, so liefert sie uns auch ein wichtiges Hilfsmittel hierfür durch Bestimmung slawischer Funde und Rundwälle. Die slawischen Rundwälle können in ihrer Eigenschaft als Zusluchtstätten der slawischen Bevölkerung nicht allzuweit ab von den slavischen Siedlungsstrichen gelegen haben.

selben Stamm sind gebilbet: Saara, Kreis Reumarkt (1350 Zar), Sohrau, Kreis Görlig (1285, 1308 Sar), Sohrau, Kreis Rybnik (poln. Żoraw), Sercha, Kreis Görlig (Żarka, Demin. von Żar), Särichen, Kreis Kotenburg (Żarki, auch Żdzia ki, wendisch), Groß-Särchen, Kreis Hopenswerda (wendisch Sdzary). — Bon spale, wendisch = Brände, ist Spohla, wendisch Spalje, Kreis Hopenswerda, von zgorzeć = abbrennen ist Sgorsellig, Kreis Kamslau (Zgorzelice) und von żglić = brennen ist Zyglin bei Tarnowig abgeleitet.

<sup>1)</sup> G. Hen, "Die flawischen Sieblungen im Königreich Sachsen", 1893, Seite 7. In Schlesten weisen z. B. die Orte Penzig, Kreis Görlit (wendisch Pjensk, von pien = Baumstumpf) und vielleicht auch Schlaup, Schlaupe, Schlaupitz usw. (von słup = Stamm, Klotz) auf diese Tatsache hin.

<sup>2)</sup> Die hade barf bei einem Bolte, bas ben hadenpflug icon tennt, vorausgesett werben.

<sup>3)</sup> Wilhelm Schulte, "Ujazd und Lgota", Z. XXV, Seite 213 ff., und Lippert, "Sozialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit", 1896, Band I, 218, 267, 277.

Ein sehr wichtiges Anzeichen für die nationale Herkunft der Ortschaften bilden ferner die slawischen Namen der Siedlungen, die noch heute teilweise leicht von den deutschen zu unterscheiden sind. Ein großer Teil ist freilich schon längst verschwunden und ist durch "Andeutschung" und Umdeutung dis zur Unstenntlichkeit entstellt worden, oder ganz neue deutsche Namen sind an Stelle der alten polnischen getreten. Sicherlich verbergen sich sehr viele alte einst slawische Ortschaften unter einem deutschen Decknamen.

Aber auch ber flawische Rame einer Siedlung läßt nicht mit Bestimmtheit ben Schluß auf eine ursprünglich flawische Ortsgründung zu. Es kann ber deutsche Ort, dicht neben dem flawischen entstehend, den Namen der alten Siedlung übernommen haben, wenn wir auch hier zumeist durch die Busatbezeichnungen: Alt — Neu: Wenig (Klein) — Groß: Bolnisch — Deutsch wissen, wo wir den alten Ort zu suchen haben werden. Entstand nämlich neben ober unweit von dem alten flawischen Orte ein neues deutsches Dorf ober eine beutsche Stadt gleichen Namens, so erhielt die neue Siedlung oft zur Unterscheidung von der alten den ehrenden Zusat: "Groß", "Deutsch", "Neu", während die flawische Ortschaft das geringschätzige Beiwort "Benig oder Klein", "Polnisch", "Alt" annehmen mußte. So wurde 3. B. neben dem alten flawischen Dorfe "Wenig Rosen" ber beutsche Rirchort "Groß-Rosen", neben ber alten Siedlung "Alt-Striegau" die beutsche "Stadt Striegau" angelegt. Freilich tommt es auch por, bag eine erft in neuester Beit begründete Ortsgründung zur Unterscheidung vom alten Dorfe ben Beinamen Reu oder Klein empfing oder auch, daß von zwei ursprünglich flawischen Siedlungen ber größere, zuerft beutsch werbende ober beutsches Recht erlangende Ort mit dem Zusat "Deutsch", "Groß", "Neu" ausgezeichnet wurde.

Es können auch beutsche Neugründungen nach dem slawisch klingenden Namen eines Grundherrn benannt worden sein. Bielsach wurden auch alte Flur- und Flußnamen von der einwandernden deutschen Bevölkerung zur Namensgebung ihrer Siedlungen verwandt.

"Die Ankömmlinge ersahren von den Landesgesessenen, wie diese die betreffende Lokalität nennen, und die so erkundete Bezeichnung, oft genug für die Eingeborenen nur ein allgemeines Appellativum, wird ihnen zum Nomen proprium, zum Namen ihrer neu begründeten Niederlassung." 1)

"Jeder Bach, jeder Stumpf, jeder Felfenkamm, jede Lichtung hatten ihren feften Namen im Munde des Sägers, der den Grenzwald durchstreifte, und

<sup>1)</sup> Eduard Otto Soulze, "Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen Saale und Elbe", Leipzig 1896 (Preisschriften der fürstl. Jablonowskischen Gesellschaft), Seite 21. Siehe auch Lipperts Ausstührungen am Schluß von IV, 2.

Diefe Ramen, die alter find als die Befiedlung der Ortlichkeit, haben fich teilweise auch bei ben späteren Rolonisten in Geltung erhalten. So kommt es, daß eine Kulle von deutschen Dörfern, die in gerodetem Bald von Deutschen begründet wurden, doch flawische Namen führen, die eine frühere Generation geprägt hat. Deshalb muß man fich hüten, voreilig auf tiefes Eindringen flawischer Siedlungen in den Grenzwald aus flawischen Ramens= formen zu schließen. Man muß minbeftens biefe Ramen barauf ansehen, ob fie wirklich von haus aus eine Siedlung bezeichnet haben, ober nicht vielleicht einen Waldfleck, einen Bach ober einen Berg. Von Bächen bergenommene Dorfnamen Beiftrig, Lomnig, Ramnig, Läffig, Bolonig find ebenfowenig für bie Berfunft und Stammeszugehörigkeit ber Begründer beweisend, wie Namen, die einen Baldbeftand malen (Jauernig) oder einen Bodenstreifen tennzeichnen. Derartige Relitte aus bem Namensschape alter Balbläufer und Grenzwächter muffen forgfam ausgesondert werden, wenn man die Siedlungsgeschichte zu entschleiern unternimmt." 1)

Schon damals war die törichte Borliebe der Deutschen für fremde Bezeichnungen den deutschen Kolonisten eigentümlich; nur so lassen sich die deutschen Ortsnamen mit flawischer Endung wie Tychenow, Guntherwicz, Bernarthicz, Blumenowe usw. erklären. Bielleicht aber tragen die Schuld an der Slawisserung dieser Namen die flawischen Lokalverwaltungen.

Schließlich ist es auch sehr wohl möglich, daß deutsche Siedler aus einem ursprünglich slawischen, dann deutsch gewordenen Orte Mittelbeutschlands nach dem Often kamen und den alten heimatlichen flawischen Ortsnamen auf das neu entstehende Dorf übertrugen. 2)

Tropbem ist ber Ortsname noch in ben meisten Fällen der einzig sichere Anhaltspunkt zur Feststellung ber nationalen Herkunft ber Siedlung.

Die slawischen Flur- und Flußnamen finden sich auch in der weiteren Umgebung eines slawischen Bolkes und lassen eine Bestimmung des zuerst bestiedelten Gebietes nicht zu.

Die Flureinteilung und Dorfanlage geben ebenfalls kein bestimmtes Kennzeichen dafür. Slawische Rundlinge, die von hervorragenden Kennern slawischer Bölker als Charakteristikum flawischer Siedlungsweise angesehen werden, sehlen heute in unserm Gebiete völlig, und die wohl ursprünglich

<sup>1)</sup> Partid, "Schlefien", II, 2 (Mittelichlefien), Seite 203.

<sup>2)</sup> So tommt beispielsweise der Ortsname Laasan (Dorf im Kreise Striegau) bei einer Siedlung bei Jena vor. Möglicherweise ist das Striegauer Dorf eine beutsche Ortschaft. (Siehe Böhnisch, "Geschichtl. Entwicklung der ländlichen Berhältnisse in Mittel-Schlesien", 1895, Seite 12, Anmerkung 4.)

slawischen Straßendörfer sind auch von den Deutschen nachgeahmt worden. 1) Die Flureinteilung aus jener Zeit ist durch die deutsche Einwanderung überall beseitigt, und nicht einmal Spuren von ihr sind noch erkennbar.

Wichtiger ist die Größe der Gemarkung, die bei slawischen Ortschaften auffallend klein ist und in dicht besiedelten slawischen Gebieten als Kennzeichen sür die Herkunft der Siedlungen von Wert sein kann. Meist sind aber die alten Fluren aus slawischer Zeit nicht mehr in ihrem alten Umfange erhalten. Häufig wurden bei der Aussetzung zu deutschem Recht zwei polnische Orte zu einem Dorse verschmolzen, und fast überall sind die Fluren in späterer Zeit durch Neurodungen stark erweitert worden.

Die Gemarkung eines beutschen Vorwerks, an bas sich ein Dorf anschloß, wird ebenfalls klein erscheinen.

Ein durchaus zuverlässiges Merkmal für Bestimmung der nationalen Herkunft der Siedlungen bieten nur einige wenige Urkunden. Alle Ortschaften, in denen polnische Verfassung herrschte, alle Siedlungen, die vor der deutschen Einwanderung bestanden haben, sind als slawisch anzusehen.

Wir fommen auf Grund dieser Betrachtung zu dem Ergebnis, daß wir für die flawische Anlage einer Ortschaft nur sehr wenig unbedingt sichere Merkmale auffinden konnten. Soviel dürfen wir aber doch sagen: dort, wo mehrere der angeführten Gründe zusammenstreffen, gewinnen wir für die Abgrenzung der alt besiedelten Gebiete eine gewisse Sicherheit: dort, wo sich die prähistorischen Funde besonders dicht zusammen drängen, slawische Aundwälle und Funde auftreten, der Boden leicht zu bebauen ist, dort, wo slawische Ortsnamen überwiegen, der Grundriß des Straßendorfs vorherrscht, die Gemarkungen klein sind und auch die geschichtzlichen Überlieferungen von slawischem Ursprung melden, werden wir die altbesiedelten slawischen Gebiete zu suchen haben.

Mit Hilfe dieser Merkmale wollen wir eine Feststellung ber slawischen Siedlungsgebiete versuchen.

<sup>1)</sup> Schon frühzeitig hat Meigen biese Tatsache richtig erkannt: siehe Meigen, "Der Boben und die landwirtschaftlichen Berhältnisse bes preuß. Staates", Berlin 1866, Band I, S. 361. — "Bolkshuse und Königshuse", Tübingen 1889, Seite 7. — "Siedlung und Agrarwesen...", 1895, Band II, Seite 471; siehe auch Balbamus in F. W. Putgers "Hifor. Schul-Atlas", 29. Aust., 1905, Seite XII. Da Meigen aber an andere Stelle (in Kirchhoff, "Anleitung 3. dtsch. Landes- u. Bolkstunde", 1888, Seite 514, Zeitschrift f. Ethnologie, Berlin 1872, IV b, Seite 143 usw.) die Straßendörfer für eine spezissisch flawische Anlage erklärt hat, ist diese Aussalzung in zahlreiche Werte und Abhandlungen übergegangen (so in Wagner, "Lehrbuch der Geographie" I, 7. Aust., 1903, Seite 786. — Otto Schlüter, "Geograph. Zeitschr.", 1900, Seite 250 f. — Er. Schmidt, "Deutschum im Lande Posen", Seite 211 usw.)

## 2. Die Abgrenzung des flawifchen Siedlungsgebietes.

Die prähistorische Forschung zeigte uns bereits einige Striche ber Ebene in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt. Auch die frühgeschichtlichen Funde der Slawenzeit finden sich vorwiegend in der Ebene. Ebenso treten die sogenannten slawischen Rundwälle in der Nähe vorgeschichtlicher Fundstellen auf. In dem Schweidniger Fürstentum sind folgende 20 Rundwälle bekannt geworden 1):

- 1) die Schwedenschanze an der Bütenden Reiße bei Polfau,
- 2) der Rundwall bei Hohenfriedeberg (?),
- 3) auf dem Breiten Berge bei Striegau (siehe F. Pollack "Das prähistorische Gewand des Breitenberges bei Striegau", Striegau ohne Jahr (1907),
- 4) beim Dominium von Nieder=Streit,
- 5) die "Bürbenschanze" bei Bürben (?) (vgl. Anmerkung d. Red.),
- 6) bei der Buschmühle von Domange,
- 7) der "alte Hof" bei Wenig Mohnau, im Auenwalde der Beistrit (?) (siehe Z. 41, Seite 379, Anm. 1),
- 8) der "Burgberg" bei Grädit (fiehe 3. 40, Seite 315),
- 9) bei Grunau, Rreis Schweidnig,
- 10) in der "Schlofwiese" bei Rogau (?),
- 11) im "Storchwinkel" am Schwarzwasser bei Altenburg,
- 12) öftlich von Endersdorf,
- 13) im Gafthofsgarten von Jentschwit (?),
- 14) auf dem Kirchberge bei Jentschwit (?),
- 15) bei Lauterbach auf dem "Schloßberge" (?),
- 16) auf dem Mühlberge und Lindenberge bei Stoschendorf,
- 17) ber "Schloßberg" ( im Guhlwalb, 18) die "Ringmauer" (

<sup>1)</sup> Eine Anzahl sind noch nicht untersucht oder bereiks zerstört, daher recht unsicher sestzustellen. Die Erdwälle bei Jauernick (Kreis Schweidnitz) und Königszelt tragen fälschlich ben Namen "Schwebenschanzen". Sie sind die spärlichen Reste des einst weltberühmten Lagers von Bunzelwitz (siehe G. Lustig, Schles. Ztg. vom 18. April 1901, Nr. 268, und vom 15. November 1906, Nr. 804)\*). Das "wüste Schloß" bei Fehebeutel, "die Burgberge" bei Neuen, über Landeshut und bei Steinseiserschlaste ich für Plätze, auf denen ehemals mittelalterliche deutsche Burgen oder Schlöser gestanden haben. Die Rundwälle auf dem Zobten und dem Geiersberge sind wahrscheinlich prähistorischen Ursprungs (siehe G. Lustig, "Der Steinwall auf dem Geiersberge" im Jahrbuch des Schles. Museums f. Kunstgewerbe u. Altertümer, 1906, Band IV). Über das wüste Schloß bei Fehebeutel siehe Richter (a. a. D., Seite 444). Es ist auch sehr wohl möglich, daß ursprünglich slawische Kundwälle später zur Anlage spätmittelalterlicher Schlöser und Borwerke benutzt worden sind. So lassen sich wohl die Funde von Ziegeln, Mauerwerk 2c. in den Kundwällen 3. T. erklären.

<sup>\*)</sup> Bgl. dagegen Z. XXV, 270 ff. Anmerkung d. Red.

- 19) die "Tatarenschanze" bei Girlachsdorf,
- 20) bei der Marienkapelle in Waldenburg.

Mit Ausnahme des letztgenannten Fundes sind also die Rundwälle überall in der Ebene meist inmitten der frühbesiedelten Landstriche zu finden.

Diese Wälle, im Volksmunde meist Burgberge, Tataren- oder Schwebenschanzen genannt, bestehen gewöhnlich aus wallartigen Erdausschüttungen,
vorwiegend in Areisform angelegt, öfters umgeben von einem Wassergraben
und einem zweiten Erdwalle. Man fand in ihnen häusig Reste von Tonscherben,
Tierknochen, Feuerspuren, mitunter Mauerreste und Wassen aller Art. Sie
waren, wie als sicher erwiesen werden kann 1), Zufluchtsstätten, für die umwohnende Bevölkerung oder Schutzburgen zur Sperrung eines Weges. In
der Mitte des Walles erhob sich des öfteren ein Blockhaus oder eine kleine
Burg aus Steinwerk. Gewöhnlich waren diese Burganlagen unbewohnt oder
nur von einigen Wächtern besetzt.

Die Burgwälle liegen fast überall versteckt im Walbe, auf kleinen Bergen, hinter Flüssen und Bächen, in Sumpf und Moor<sup>2</sup>), unauffällig und schwer zugänglich. So erklärt es sich, daß sie zuweilen etwas abseits von den slawischen Siedlungen auftreten. (Auf den Rundwall in Waldenburg kommen wir später zurück.)

In dem Verbreitungsgebiete prähistorischer und slawischer Denkmäler herrscht im allgemeinen — wie wir sahen — ein sehr fruchtbarer alluvialer und diluvialer Lehmboden vor. Der Grundsteuerreinertrag betrug 1885 im Kreise Schweidnitz pro ha Ackerland 33,29 Mk., pro ha Wiese 35,25 Mk., im Striegauer Kreise pro ha Acker 40,73 Mk. und pro ha Wiese 37,21 Mk. Damit vergleiche man die Zahlen für den Breslauer Regierungsbezirk, in dem die Grundsteuer pro ha Ackerland auf 22,32 Mk., pro ha Wiese auf 22,72 Mk. im Jahre 1885 veranschlagt war<sup>3</sup>). Das Schweidnitzer und Striegauer Land gehört zu den fruchtbarsten Strichen der Provinz Schlesien. Hier fand der hölzerne Hackenpflug der Slawen eine leichte Gelegenheit zum Anbau vor.

<sup>1)</sup> Meiten, "Siedlung und Agrarwesen...", II, Seite 237. Derartige Besessigungen suchten wohl auch die mährischen Landseute aus, als Bolessaus III. in Mähren einsiel. ("Item ipse (Boleslauus) Morauiam intravit, sed cunctis rusticis, audita sama, municionibus cum preda receptis, licet Bohemis et Moraviensibus congregatis, incendio maiori quam alio dampno ibi facto, tamen inpugnatus, remeavit." Martini Galli Chronicon ed. Bandtke, 1824, Seite 187, Kap. XXVI.)

<sup>2)</sup> Siehe auch die anschausiche Beschreibung von Ibrahîm-Ibn-Jakûb, ed. Friedr Bestherg, Betersburg 1898, Seite 52.

<sup>3)</sup> Gemeinde-Lexikon für die Proving Schlefien, 1887.

In diesem Gebiete sind noch heute die slawischen Ortsnamen überaus häufig. Mit Bestimmtheit muffen wir hier das alte flawische Siedlungsgebiet zu suchen haben.

Die ersten geschichtlichen Überlieserungen aus slawischer Zeit zeigen bas schlesische Land in eine Anzahl Gaue eingeteilt<sup>1</sup>), von denen der von der Slenza (Lohe) durchströmte, um den Berg Slenz (Zobten) gelegene den Namen "pagus Silensi" führte. Zu ihm gehörte zweifellos auch unser Gebiet, in dessen Grenzen ja der Zobten gelegen ist.

Den "pagus Silensi" umgab noch in spätslawischer Zeit, wie uns das Heinrichauer Gründungsbuch berichtet, ein großer Bannwald, dessen Besiedlung streng verboten war. An anderer Stelle wird auf seine Ausbehnung näher einzugehen sein?). Hier genüge bereits der Hinweis, daß sich sein Berlauf wahrscheinlich in unserm Gebiete über das Gebirge und sein nächstes Borland erstreckte und daß somit das Gebirgsland als fast unbesiedelt gedacht werden muß.

Dagegen verweisen uns die alten Kastellaneien, in ihrer Eigenschaft als Mittelpunkte der Militär=, Finanz= und Gerichtsverwaltung, auf Ortschaften, an welche sich die Verbreitungsgebiete flawischer Siedlungen angeschlossen haben.

Die Kastellaneien waren Verwaltungsbezirke von sehr verschiedener Größe: An der Spitze stand der Kastellan, als Stellvertreter des Herzogs, als höchster Beamter seines Bezirks "für die Szlachta, die Ritterschaft und für die Bauern der Opole-Versassung"). Als solcher "bot er die Szlachta und die Kmeten zum Kriege auf und führte sie ins Feld, nahm die öffentlichen Dienste in Anspruch und hatte wahrscheinlich auch die obere Aufsicht über die in seiner Kastellanei liegenden Güter des Fürsten, wie über die Einkünste, welche diesem von den Eingesessenen zukamen . . Der Kastellan oder unter seiner Aussichte ein Schloßrichter (iudex castri) übte die volle Gerichtsbarkeit über alle Einzgesessenen seines Bezirks". Derbunden mit dem Sitz des Kastellans erscheint überall in Schlesien die Burg, deren Berwaltung dem Kastellan in Abwesenheit des Herzogs gleichsalls zustand. Die Kastellaneiburgen hatten zugleich den Zweck, wie sich aus der Ortswahl der Anlagen ergibt, die Grenzen zu überwachen und zu sichern.

In der Schutzurkunde des Papstes Hadrian IV. für das Breslauer Bistum vom 23. April 1155 werden unter anderen die Kastellaneien gradice

<sup>1)</sup> Bartid, "Schlefien", I, Seite 33.

<sup>2)</sup> Siehe unten ben Abschnitt über ben Gebirgsmalb.

<sup>3)</sup> Rachfahl, "Die Organisation ber Gesamtftaatsverwaltung Schlefiens . . .", 1894, Seite 32 f.

<sup>4)</sup> Röpell, "Geschichte Bolens", I, Seite 322 ff.

Barda (Wartha), Nemechi (Nimptsch), Gramolin (?), gradice Ztrigom (Striegau), Zuini (Schweinhaus), Valan (Lähn) genannt 1).

In unserm Gebiete liegen die Raftellaneien Gramolin, Ztrigom, Zuini, während die Kastellaneien Nemechi und Barda es im Often und Süden begrenzen.

Nicht mit Sicherheit festzustellen ist die Kastellanei Gramolin. Bereits Josef Partsch war es aufgefallen, daß im 12. Jahrhundert "ein auffallend weiter Zwischenraum von Barda die nächste Kastellanei des Gebirgsrandes Ztrigom trenne"?).

An andrer Stelle') habe ich den Nachweis zu führen versucht, daß möglicherweise die Kastellanei Gramolin in der Nähe des heutigen Ortes Grädiß, Kreis Schweidniß, gelegen habe. Der alte Name von Grädiß (1193 Grodec, von altslawisch gradu — castellum abzuleiten), das Vorhandensein eines Rundwalles auf einem Hügel hinter der Peile bei Grädiß, in dem man Urnenscherben vom Burgwallthpus und Knochenreste sand und in dem noch 1785 Ruinen zu sehen waren 4), die günstige geschützte Lage nahe des Bann-waldes (Preseca), des Reichenbacher Walblandes und am Ausgangspunkt einer wichtigen Straße ("semita Bohemiae"), konnte ich als Stützpunkte meiner Vermutung anführen.

Eigentümlich ift die Lage der Rastellanei Suini (Schweinhans), die wie Blan (Lähn) bereits mitten in den Bergen und zudem sehr nahe der Rastellanei Ztrigom (Striegau) gelegen hat. Sie hat wahrscheinlich viel weniger die Rolle eines Berwaltungsmittelpunktes als vielmehr die einer Schutzburg an einer wichtigen Straße (Landeshuter Pforte) gespielt. Es muß hier überhaupt mit aller Schärfe betont werden, daß die genannten Rastellaneien in ihrer Eigenschaft als Grenzsesten nicht im Mittelpunkt des zugehörigen Berwaltungs-bezirkes, sondern erzentrisch nahe der Grenze gelegen haben.

Um die 3 Kaftellaneien<sup>5</sup>) Gramolin, Ztrigom und Zuini, welche die westliche Grenze des "pagus Silensi" zu schützen hatten, lagen also die zugehörigen

<sup>1) &</sup>quot;Darftellungen u. Quellen zur ichlef. Geschichte", Band III, Seite 173 bis 178.

<sup>3)</sup> Partid, "Schlefien", I, Seite 342.

<sup>3) &</sup>quot;Die Raftellanei Gramolin", 3. XL, Seite 314 ff.

<sup>4)</sup> Zimmermann, "Bentrage gur Befchreibung Schlefiens", 1785, Band VI, Seite 259.

<sup>5)</sup> Rachfahl, a. a. D., zählt auch unter ben Kastellaneien "Schweidnit, Grobinica (Bobten) und Hornschloß" auf; Partsch, a. a. D., Seite 342, hält auch Schweidnit; sitt eine flawische Kastellanei. Rachfahl hat dabei wohl irrtümlich Suini für Schweidnit; anstatt für Schweinhaus gehalten, ebenso ist die Deutung Grodinica — Zobten unverständlich. Allerbings erscheint 1247 ein castellanus de Slenz, berselbe wird aber im gleichen Jahre auch procurator genannt (S.R. 660 u. 667); ber Kastellan in "Hornsbert" (— Hornschlich bei Donnerau) wird überhaupt erst 1292 erwähnt (S.R. 2241). Außerbem ist Hornsbert ein

Berwaltungsbezirke naturgemäß im Often. Es ist das wiederum ein Anzeichen bafür, daß das Gebirge kaum besiedelt war und die Linie Schweinhaus—Striegau—Grädit auch im wesentlichen zugleich die westliche Grenze des Schweidnitzer Siedlungsgebietes in slawischer Zeit bildete. Einige Ortschaften müssen in unserm Arbeitsselbe noch der Kastellaneiverwaltung von Nemechi (Nimptsch) zugerechnet werden, in dessen Nähe sie sich befanden.

## a) Clamifche Siedlungen bes Reichenbacher Rreifes.

Beginnen wir die Einzelaufführung slawischer Siedlungen mit den Orten, welche noch zur Kastellanei Rimptsch zu rechnen sind!

Die prähistorische Karte zeigte uns Fundstellen von Bedeutung nur im NO. des Kreises, westlich der Peile sehlten sie dagegen überhaupt. Slawische Funde und Rundwälle kommen nur im Often des Kreises vor.

Die Gemarkungen der Dörfer des Kreises sind meist recht ansehnlich, zum Teil sogar auffallend groß (z. B. von Peilau, Langenbielau). Klein sind im Gegensatz dazu die Fluren einiger im Osten und Norden des Kreises gelegener Siedlungen (Guhlau, Nieder-Panthenau, Stoschendorf, Jentschwitz), Kuchendorf, Költschen, Endersdorf, die Ackerslur von Mellendorf).

Die Orte des Kreises tragen fast durchweg die Form der Wald- und Kolonistenhuse. Gute deutsche Ortsnamen führen die meisten Siedlungen des

beutscher Rame und ber Ort liegt weit abseits im Gebirge, inmitten eines rein beutschen Rolonisationsgebietes. "Hornsbert" ift fcon aus biefen Grunden teineswegs Raftellanei. Gin Raftellan von Schweidnit tritt zuerft 1262 auf (S.R. 1140). Auch hier tann von einer Raftellanei ichmerlich die Rebe fein. Für die Schiftellung ber Raftellaneien find jugrunde gu legen bie Schuturfunden bes Brestauer Bistums von 1155 und 1245 (S.R. 40 u. 637). Sier fehlen aber bie angeblichen Raftellaneien Bobten, Schweibnit und Sornichloß, ebenso Domange, in bem 1213 in einer völlig unglaubwurdigen Urfunde ein castellanus genannt wird (St. Arch. Rep. 91, Leubus 15). Auffallend mare es, wenn in den beiden Urfunden (von 1155 u. 1245) biefe Raftellaneien nicht aufgeführt murben, jumal fie, an ben außerften Grengen bes Lanbes liegenb, bei einer Grenzbeschreibung bes Bistums batten berudfichtigt werben muffen. Ferner mar bie Gegend rings um Schweibnit und Sornichlog um 1262 ober gar 1292 beutich geworben und bas Bestehen ober gar bie Neuanlage von Raftellaneien in fo fpater Beit unmöglich. Der Titel "castellanus" bedeutet bier eben nur soviel wie "procurator" und entspricht bem beutschen Burggrafen. Roch 1292 und 1299 ericheint ein Raftellan in Striegan (S.R. 2241 u. 2531), obwohl boch icon Striegau 1242 beutiches Recht erhalten hatte! (S.R. 587.) Es ift flar, daß es fich bier um einen beutschen Burggrafen handelt. Zwischen alten flawischen Berwaltungsmittelpunkten (Raftellaneien) und ben beutschen Burgen (Burggraffchaften) muß auf bas icharffte unterschieden werben. Gin weiteres Gingeben auf biefe Fragen muß aber einer Sonderuntersuchung vorbehalten bleiben.

<sup>1)</sup> Jentschwitz ist heute Kolonie von Schlaupitz. Die merkwürdig gesormte Gemarkung von Schlaupitz läßt die alte Flur des einst wohl selbständigen Dorfes Jentschwitz noch leicht erkennen.

Reichenbacher Landes und nur an seinen südlichen, öftlichen und nördlichen Grenzen finden sich einige wenige flawische Ortsbezeichnungen.

Aus diesen Gründen können wir annehmen, daß das Reichenbacher Gebiet in slawischer Zeit wenig besiedelt war und nur in der Nähe der Kastellanei Nimptsch einige flawische Orte bestanden.

Im Süden des Kreises haben in slawischer Zeit zwei sehr kleine polnische Riederlassungen gelegen. Die beiden Ovesnovo, wie sie zuerst 1260 genannt werden 1), sind als späte Sindringlinge ins Reichenbacher Gebiet zu bezeichnen. 1316 erscheinen beide unter dem deutschen Namen "Habirdorf" (heute Haben-borf) zusammengesaßt?).

Langenbielau, im Besten bes Kreises, bas 12883) als "Beala" bezeichnet wird, also slawischen Namen trägt, ist zweisellos eine beutsche Gründung, die ihren Namen vom Bieleflusse entlehnt hat4). Die großen Hufen, der riesige Gemarkungsbezirk, die nahe Lage am Gebirge sprechen für eine deutsche Ansiedlung.

Aus benselben Gründen möchte ich das östlich von Habendorf gelegene Peilau für eine deutsche Anlage ansehen, dessen Name auf den gleichnamigen Fluß zurückgeht<sup>5</sup>). Bereits 1230 wird es als vorbildlich für die Aussehung deutscher Dörser hingestellt<sup>6</sup>).

Nicht zu entscheiden ist es, ob bei Peilau eine slawische Ortschaft Oftrossovichi gelegen hat 7). Nahe bei Nimptsch folgen am Ostabhang der Gneishöhen Guhlau (1210 und 1260 Gola) 8), Groß-Ellgut (1316 Elegota) 9), Panthenau (1216 Pantnovo) 10), sowie Pantnovo Ratayna (1260; 1316 Rathagyne) 11), wahrscheinlich ein Teil von Panthenau.

Am Nordostrande des Reichenbacher Kreises liegen die slawischen Orte Jentschwig (1402 Jenzewiz) 12), Kuchendorf (1253 Cuchari) 13) und Mellen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S.R. 1046. <sup>2</sup>) S.R. 3579.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) S.R. 2054.

<sup>4)</sup> BEALA von altslawisch bêlŭ = candidus, albus.

<sup>5)</sup> Pilavia von altslawisch pila = Feile, Sage. Die Größe der Fluren von Langenbielau und Beilau zeigt beutlich die Karte im Anhang (Nr. 5).

<sup>6)</sup> S.R. 351; bas 1189 und 1203 genannte Dorf Bilavie ist Beilau, Kreis Neumarkt.

<sup>7) 1219</sup> wird Ostrossovichi eirca Pilaviam superius (S.R. 215) erwähnt; es kann auch hier Beilau, Kreis Neumarkt, gemeint sein oder der Peilestuß, dessen Name früher auch an der Weistrit von der Mündung der Peile ab haftete.

<sup>8)</sup> S.R. 138, Urfunde unecht; S.R. 1046; gola von altslawisch golu = nudus.

<sup>9)</sup> S.R. 3579; Elegota von polnisch lgota = levitas.

<sup>10)</sup> S.R. 171.

<sup>11)</sup> S.R. 1046 und 3579; ratayna von altslawisch rataj = agricola.

<sup>12)</sup> Ertr. § 3639.

<sup>18)</sup> S.R. 840, Cuchari von tschechisch kuchaf = coquus.

borf, das ursprünglich flawischen Namen hatte (1392 "Albendorf ober alben Sleupiz")<sup>1</sup>). Dicht neben der polnischen Siedlung, dem "Albendorfe" wurde später die deutsche Ortschaft "großen Slupicz" (das heutige Schlaupiz) angelegt. Alben Sleupiz hatte einen zweimaligen Namenswechsel (in Albendorf und Mellendorf)<sup>2</sup>) durchzumachen, so daß heute die alte Siedlung einen beutschen, die neue deutsche Ortschaft einen flawischen Namen trägt.

Etwas abseits führt eine kleine am Westabhang des Guhlwaldes liegende Kolonie den slawischen Namen Prauß (1375 Praussyn), was vielleicht (?) auf eine Ansiedlung kriegsgefangener Preußen schließen läßt. 4)

Im Norben des Reichenbacher Areises leitet die ehemals slawische Ortschaft Költschen (1239 Oolcim, 1305 Kelczim, 1333 Kolschin)<sup>5</sup>), bereits zum Siedlungsgebiete des Zobten über.

# b) Das flamifche Siedlungsgebiet um den Bobten.

Der Zobten steigt so unmittelbar aus ber Ebene um fast 500 m an (Gipfel 718 m), daß er mit Recht als das Wahrzeichen von Mittelschlesien bezeichnet worden ist. Schon frühzeitig hat er die Ausmerksamkeit heidnischer Bölker erregt, wie die zahlreichen prähistorischen und slawischen Funde zur Genüge beweisen. Ringsum tragen die Dörfer noch flawische Namen, oder ihre ursprünglichen Namenssormen lassen auf slawische Herkunft schließen.

Dieses alte Siedlungsgebiet sand im Often seine Fortsetzung in dem frühszeitig und dicht besiedelten Landstriche um die Lohe. Im Süden wurde es von dem Reichenbacher Waldland, im Westen und Norden von dem niedrigen Hügelzuge begrenzt, der die Wasserscheibe zwischen dem Zobtener Schwarzwasser und der Weistrit bildet. Diese kaum merkliche Bodenschwelle war in slawischer Zeit waldbedeckt, wie die Namen Weizenrode, Birkholz, Stefansshain, Frauenhain, Protschstenhain beweisen. Ihre Namen scheinen aber anzudeuten, daß hier in der Ebene nicht ein undurchdringlicher Urwaldbestand vorhanden war, sondern eine lichtere Hain- und Vorholzsormation bestand.

In der Siedlungsgeschichte des Zobtener Gebietes hat der kleine am Nords fuß des Gebirges gelegene Ort Gorkau eine wichtige Rolle gespielt. Thietmar von Merseburg melbet uns "in durchsichtiger Umkehrung des richtigen Sachs

<sup>1)</sup> Ertr. § 1995 u. 2038.

<sup>9) 1412</sup> Albendorff (Extr. § 5489), 1550 Altendorf (St. Arch. Rep. 39, F. Schw.-Jauer, II, 9 i, vol. I), die Karte des Scultetus von 1630 verzeichnet es als Albendorf vulgo Mellendorf, 1667 heißt es dann Malendorf (Bifitat.-Berichte der kath. Kirche ed. Jungnit, I, Seite 735).

<sup>8)</sup> Ertr. § 962.

<sup>4)</sup> Praussyn von polnisch prus = Preuße.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S.R. 525, L.F. B. 468, S.R. 5258.

verhaltes" von einem hohen Berge, der dem umliegenden Gau (pagus Silensi) seinen Namen gegeben haben soll und der eine angesehene Stätte heidnischen Kultes gewesen sei. Dieser Berg, welcher zweisellos der Zobten (Slenz) ist, mochte auch in christlicher Zeit noch ein Herd des heidnischen Aberglaubens sein. Vielleicht gerade deshalb rief Wladislaw II. Augustinermönche, welche "secundum beati Augustini regulam atque institutionem Arrovasiensium" (Arrouaise in Artois) lebten, um die Witte des 12. Jahrhunderts nach Gorkau, um der Sache des Christentums auch hier zum Siege zu verhelsen.). Eine nennenswerte "wallonische Einwanderung" darf man aber aus dieser Tatsache nicht folgern<sup>2</sup>).

Um den Bobten lagen eine Anzahl polnische Ortschaften, die zum großen Teil in den Besitz des Gorkauer Stiftes gekommen sind, von denen aber nur sehr wenige ihm ihre Entstehung verdanken. Ihre slawische Herkunft geht zumeist aus der frühen Erwähnung, der polnischen Versassung und dem flawischen Namen hervor.

Bereits im Jahre 1148 gehörte der Marientirche in Gortau ("de monte Silencii")") ber Zobtenberg "cum appendiciis suis, forum sub monte" (bie spätere Stadt Zobten).

Balb darauf wurde mit Unterstützung des sagenumwobenen Grafen Beter Blaft und seiner Gemahlin das Augustinerchorherrenstift auf dem Sande zu Breslau errichtet, und Gorkau wurde eine Propstei des Sandstifts.

Herzog Wladislaw II. († 1157) schenkte dem Sandstift eine Anzahl Hörige, und seine Söhne Boleslaus der Lange und Mesito verliehen dem Stift zu Lebzeiten des Vaters die Ortschaften und Hörigen in Wiri (Alein-Wierau), Cescouici (ein Teil von Kaltenbrunn), Shuridou (Seiferdau), Biala (Vielau), Strelez sic dicti, quia venatores fuerunt ecclesiae (Strehlitz), villa ad molendinum (ein Teil von Qualkau), forum in Soboth (Zobten),

<sup>1)</sup> Eine Anzahl Sagen haben fich an diesen Borgang angeschlossen. Rlares Licht brachten bier die Untersuchungen von Abler, "Alteste Geschichte der am Fuße des Zobtenberges liegenden Dörser des Augustiner-Chorherren-Stiftes . . . ", Breslau 1873, und Wilhelm Schulte, "Zu den Steinaltertümern am Zobten", Schlesische Borzeit in Wort und Bilb, Neue Folge I, Seite 133 ff.

<sup>2)</sup> Grünhagen, "Geschichte Schlestens", I, Seite 20 f. Weinhold, in Forschungen zur beutschen Landes- u. Bollstunde, Band II, Seite 164; dagegen Wilhelm Schulte, "Die Anfänge bes St. Marienstiftes ber Augustiner-Chorherren auf bem Breslauer Sande", 1906, Seite 108—120.

<sup>3)</sup> Abler, a. a. D., Urk. I, Seite 23. Die Klosterkirche stand von Anfang an, wie alle Historiker jetzt annehmen, in Gorkau. Sie lag auf bem kleinen Berge Slenz, der im Polnischen Gorka genannt wurde. Der Name Gorca kommt zuerst 1204 vor (S.R. 95) und ist das Dimin. von altslawisch gora = mons.

<sup>4) 1223</sup> wird es Falcou genannt. S.R. 259.

villa Stregomane (Striegelmühl) 1). Das Kloster war hier und in Bino (unbekannt) (1193) und Gogolevo (1193, 1250 Gogolov, das heutige Goglau) im Besit der Dörser mitsamt den Zehntleuten ("decimi")?).

Unter Heinrich I. hat dann wahrscheinlich eine Begrenzung des Zobtener Haltes durch Umschreiten (circuitus) stattgesunden. Danach gehörte der größere westliche Teil des Zobtens zum Sandstiftsbesitz. Tampadel wird hier zuerst "Tampadla" genannt3). Später kam das Sandstift auch noch im Siedlungsgediete des Zobtens in den Besitz der slawischen Orte: Ströbel (1250 nova villa sub Gorca, 1351 Strebelow)4), Missacow (1250, aus ihm und Cescouici oder Tesech entstand Kaltenbrunn)5), Garnczarsco (1250, ein Teil des späteren Marydors)6), sowie Sultirwicz (1352, Klein=Silsterwitz)7).

Außer diesen dem Sandstift gehörigen Orten liegen noch folgende flawische Dörfer im Zobtener Siedlungsstriche.

Am Westabhang besagen die kleine Gemarkung und der Name von Käntchen (1373 Kentchin)<sup>8</sup>), an der Ostseite des Zobtens die kleine Ackerslur und der Ortsname von Bankwiß (1209 Bandcouice)<sup>9</sup>), daß wir es mit ursprünglich slawischen Ortschaften zu tun haben. Im NO. des Siedlungsstriches liegen zu beiden Seiten des Schwarzwassers die einst slawischen Dörfer: Rogau (1307 Rogow)<sup>10</sup>), Queitsch (1375 Oweitsch)<sup>11</sup>), Mörschelwiß (1366 Wirslawicz)<sup>12</sup>) und Christelwiß (1368 Chrystlawicz)<sup>13</sup>), deren Gemarkungen zum Teil recht klein sind und in deren Nähe größere prähistorische Funde auftraten.

Bei Floriansborf, in bessen Nachbarschaft (Riefenborf) ausgedehnte flawische Funde ausgegraben wurden, scheint in flawischer Zeit eine kleine Siedlung

<sup>1)</sup> Häusler, "Urtunden-Sammlung gur Geschichte bes Fürftentums Dis", 1883, Urtunde 5.

<sup>2)</sup> über die Zehntleute fiehe Rachfahl, a. a. D., Seite 27 f.

<sup>8)</sup> Sauster, a. a. D., Urfunde Seite 45.

<sup>4)</sup> S.R. 722, und Abler, a. a. D., Seite 61.

<sup>5)</sup> S.R. 722; Tefech 1193 erwähnt (Säuster, Urt. 4).

<sup>6)</sup> S.R. 722, Script. rer. Siles. ed. Stengel, II, 199, 211.

<sup>7)</sup> Abler, a. a. D., Seite 69. Groß-Silsterwitz und Groß-Wierau find wohl beutsche Orte, siehe oben Seite 23. Bereits 1292 treten die Namen "Groß-Wierau" und "Rlein-Wierau" auf (S.R. 2241). 1402 wird Klein-Wierau auch "Wenigen Wierau" genannt. (Extr. § 3854.)

<sup>8)</sup> Ertr. § 760, Kentchin von altslawisch Katu = angulus abzuleiten, of. unfre schlefische Stadt Canth.

<sup>9)</sup> Sauster, Seite 45; S.R. 133 ift ungureichend!

<sup>10)</sup> S.R. 2917, rogow von altslawisch rogu = cornu.

<sup>11)</sup> Ertr. § 1631, bie Bertunft bes offenbar verberbten flawischen Ramens ift mir unbefannt.

<sup>12)</sup> Ertr. § 44.

<sup>18)</sup> Ertr. § 97.

bestanden zu haben. 1387 wird das "dorff Polenwinkel an floreansdorff gelegin" erwähnt') und 1417 werden "Lehnlewte... im Pollenwinkel in dem Dorfe zu Floriansdorf des Weichbildes Sweidniz" genannt'). Ursprünglich lag hier wohl ein Dorf unbekannten Namens, an das sich ein deutsches: Floriansdorf anschloß; schließlich erinnerte beim Ausblühen des deutschen Dorfes und beim Ausgehen des polnischen in das deutsche nur noch der Name "Bolenwinkel" an die ursprüngliche alte Niederlassung von Slawen.

## c) Das alte Siedlungsgebiet der Beiftrig und der unteren Beile.

Weftlich des Zobtener Siedlungsgebietes, nur durch einen schmalen Streifen unbesiedelten Landes getrennt, befand sich das altbesiedelte Tal der Weistrit und ihrer Zustüsse.

Wie im Often deutsche Ortsnamen einen Streifen spät bebauten Landes anzeigen, so beweisen sie auch im Süden, Westen und Norden das Brachliegen bieser Landstriche vor der beutschen Einwanderung.

Eine Anzahl prähistorischer Funde und slawischer Kundwälle zeigen das Weistritztal schon frühzeitig besiedelt. Die Dörfer haben hier sast überall in der Ebene die Form des Straßendorses. Rördlich von Schweidnitz weisen die Ortschaften kleine Gemarkungen auf.

Unsicher ist es, wie weit die slawische Besiedlung das Weistritztal aufwärts gegangen ist. Ob das 1305 erwähnte Silingisdorf (vielleicht ein Borläuser des heutigen Dorses Schlesiertal) auf eine sehr alte Siedlung zurücklickt, ist nicht festzustellen 3). Noch südlicher in einem engen rechten Seitentale der Weistritz führt Jauernig (1305 Jaworow) zwar einen flawischen Namen 4), aber die Siedlung ist sicherlich deutsch, und der Ortsname hat wahrscheinlich den alten Flurnamen dieser Gegend 5) übernommen.

Der erste sicher nachweisdare slawische Ort im oberen Weistrigtal ist Nieder-Weistrig (1193 Bistrica, 1318 Polnisch-Weistrig). Sein flawischer Ursprung geht schon aus der frühen Erwähnung und daraus hervor, daß bei Anlage der neuen deutschen Ortschaft Ober-Weistrig der alte Ort den Zusah "polnisch" als Unterscheidungsmerkmal erhielt.

Weiter abwärts treffen wir an der Weistrit auf die alten Siedlungen Kroischwit (1250 Crasovice, 1290 Craswiz),, Schweidnit (1249, 1250

<sup>1)</sup> St.Arch., Rep. 39, Landb. Schweidn. Jauer, III, 15 D, fol. 94.

<sup>\*)</sup> Ertr. § 5769. \*) Siehe oben Seite 19.

<sup>4)</sup> L.F. B. 508; Jaworaw von neuslawisch javor = platanus.

<sup>5)</sup> Partic, "Schlefien", I, Seite 42.

<sup>9)</sup> S.R. 259 und 3761. — S.R. 34 ift eine gefälschte Urfunde.

<sup>7)</sup> S.R. 722 und 2125.

Swidniz) 1) und Kletschkau (1308 Cleiczkow) 2), die jezige östliche Vorstadt von Schweidniz.

Einige Kilometer nördlich der Fürstentumshauptstadt mündet die Peile in die Weistritz ein. Die Peile begleiteten von ihrem Austritt aus dem Reichenbacher Gebiet zu beiden Seiten einst slawische Ortschaften. Gräditz haben wir bereits erwähnt und die Möglichkeit, daß hier die Kastellanei Gramolin lag.

Dicht bei Grädit liegt westlich Kreisau (1250 Crisova)<sup>3</sup>), etwas abseits ber Peile süblich von Kreisau Wierischau (1305 Werusowe, 1369 Werusch)<sup>4</sup>); es folgen an beiden Ufern bis zur Einmündung des Flusses: Pilzen (1193 Bolestino, 1223 Bolescino, 1323 Pulsin, 1385 Polzen)<sup>5</sup>), Grunau (1305 "Grunow ante Swednig)<sup>6</sup>) und Wilkau (1285 Wilcowe)<sup>7</sup>).

Auf bem linken Ufer der Weistritz ergießt sich etwas nördlicher als die Beile das Zülzendorfer Wasser in den Hauptfluß. An einem seiner Quells bäche erscheint Kammerau (1367 allodium in Kumerow prope Swidnicz) 8), umgeben von deutschen Siedlungen, als vorgeschobener flawischer Posten.

Sehr kleine Gemarkungen zeigen die nordöstlich am Zülzendorfer Wasser gelegenen Gemeinden: Säbischdorf, Zülzendorf, Rot-Kirschdorf, Teichenau (siehe Karte 5, Anhang; die vier Fluren suche man südlich von Gemarkung 49 [Würben], links der Weistritz). Vielleicht gehen alle vier auf alte slawische Siedlungen zurück, doch können wir es nur von Zülzendorf bestimmter beshaupten. 1308 Sulyslawendorf, 1318 Zulislai villa, 1366 Czulczendorff, 1367 Czu(l)kelndorff genannt ) hat es vielleicht einst unter dem Namen Sulislawici bestanden 10).

<sup>1)</sup> S.R. 701 und 709. Die Stadt Schweidnit ist natürlich eine beutsche Reugründung, ebenso wie die Stadt Striegau. Bgl. hierzu Bebner, "Zunstämpfe in Schweidnit dis zum Ausgang des Mittelalters" (Bresl. Dissertal.), 1907, S. 5. Die Erwähnung von Schweidnit im Jahre 1220 ist nicht (wie Partsch, "Schlesten", II, Seite 335, glaubt) urkundlich verbürgt (siehe S.R. VII 1, Seite 128, ferner Kopietz in Z. 15, Seite 480 f., und Butte in Z. 25, Seite 243 f.). Der Beginn von Niederlassungen des Franziskanerordens fällt in Deutschland erst ins Jahr 1221 (Betzer-Belte, "Kirchenlexison", 2. Auss., unter "Franziskanerorden"). Die erklärliche Sucht des Schweidnitzer Klosters, seine Gründung in die Stiftungszeit des Ordens selbst hineinzuverlegen, ist auch bei andern Klöstern zu beobachten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S.R. 2988. <sup>3</sup>) S.R. 722.

<sup>4)</sup> L.F. B. 473. Ertr. § 349.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S.R. 59, 259, 4257. Ertr. § 1228.

<sup>6)</sup> L.F. B. 505.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S.R. 1862.

<sup>8)</sup> Extr. § 65; vielleicht ftammen bie mehrfach, zuerst 1304 genannten Herren von Kummerow von bier (S.R. 2792).

<sup>9)</sup> S.R. 2984, 3019, 3832. St. Arch. Rep. 39, Landb. Schweibn. 3. A, fol. 8 u. 15b.

<sup>10)</sup> Man vergleiche bie alten Namen von Bulgendorf, sublich von Rimptich, bas 1305

Bei Teichenau kann die slawische Endung (1307 Tychenow)<sup>1</sup>) nicht als Zeichen slawischen Ursprungs angesehen werden, da das Suffix "ow" an das beutsche Wort Teich angehängt ist und bei der Siedlung noch heute ein größerer Teich liegt.

Säbischborf (1308 Sewysdorf, 1318 Zebisdorf)2) ift vielleicht von bem slawischen Sigennamen Zawisć abzuleiten und eine alte Ortschaft.

Westlich von Teichenau an einem Seitenbach ist Bungelwig (1308 Bumslancz) 3), nordwestlich am Zülzendorfer Wasser Würben (1243 Wirbno) 4) slawischer Herfunft.

Rach Einmündung des Schönbrunner Wassers liegen noch in unserm Gebiete zu beiden Seiten der Beistrit die slawischen Orte: Schmellwit (1318 Smelewicz) 5), Gohlitsch (1308 Golashycz) 6), Krattau (1250 Crazcov) 7) mit kleinen Gemarkungen; serner Guhlau (1335 Gola) 8), Domanze (1193 Demanc) 9), Hohenposerit (ca. 1200 Posarisch, 1202 Posarisce) 10), und Benig-Mohnau (1193 Tymanow, 1318 in parvo Manow polonicali dieto) 11).

Außerdem sind einige völlig unbekannte alte slawische Orte im Weistritzgebiete zu suchen. Capala (1250) 12) könnte zwischen Kroischwitz und Kratkau, Scrobis (1149) oder Strobis (1193) zwischen Domanze und Mohnau gelegen haben 18), während Tczanscowa 14) sowie die im Liber Fundationis erwähnten Ossek und Petirwitz (1305) 15) gar nicht festzustellen sind.

<sup>&</sup>quot;villa Sulislauici sive Czulczlandorf" und von einer Büstung Zülzendorf, Kreis Grottkau bas 1305 "villa Sulislai sive Czulczkindorf" hieß (L.F. B. 453, 438).

<sup>1)</sup> S.R. 2951.

<sup>2)</sup> S.R. 2984, 3019 (es ift als flawischen Ursprungs eingezeichnet).

<sup>\*)</sup> S.R. 2988. 4) S.R. 594.

<sup>5)</sup> Vetera Monumenta Poloniae ed. Theiner, I, Seite 141.

<sup>6)</sup> S.R. 2984. 7) S.R. 722.

<sup>8)</sup> Vet. Monum. Polon., I, 370.

<sup>9)</sup> S.R. 59. 10) SR. 71 a, 77. 11) S.R. 59, 3811. 12) S.R. 722.

<sup>18)</sup> S.R. 34, Urfunde unecht; S.R. 722. 14) S.R. 34.

<sup>16)</sup> L.F. B. 502, 503. Die Lage beiber Orte ist um so weniger sicher festzustellen, ba gerade in diesem Abschnitt des L.F. die Reihenfolge der Ortschaften nicht so sorgfältig innegehalten ist wie sonst. Sicherlich sind aber beibe nicht, wie die im L.F. vorhergehenden Orte, im Gebirge, sondern in der Ebene zu suchen und gehören geographisch bereits zu den im L.F. folgenden Dörfern Nieder-Giersdorf und Grunau (Kreis Schweidnitz). Osseka (osiek) = Aushau; die andern schlessischen Orte dieses Namens liegen ebenfalls in der Ebene.

### d) Das slamische Siedlungsgebiet des Striegauer Baffers.

Bon bem alten Siedlungsstriche der Weistritz lag, getrennt durch eine schmale Strecke unbebauten Landes, in flawischer Zeit das nördlichere Siedlungs= gebiet des Striegauer Wassers und seiner Nebenbäche.

Diese unbesiedelte Zone wird durch die deutschen Ortsnamen: Kunzendorf, Arnsdorf, Wickendorf, Neu-Jauernick, Königszelt, Neudorf, Eckersdorf, Neu-Sorgau<sup>1</sup>), Konradswaldau, Freudenthal, Ingramsdorf näher gekennzeichnet. In ihrer Mitte lag nur der alte flawische Ort Alt-Jauernick (ca. 1200 Jauoravo<sup>2</sup>).

Das altbesiedelte Land bes Striegauer Wassers stellte ebenfalls einen bünnen Streifen dar, in dem die slawischen Ortschaften dicht an den Haupt= und Nebenbächen gelegen sind. Nach Norden hin ist die Grenze des Striegauer Gebietes teilweise wiederum durch Waldungen vor der deutschen Einwanderung gebildet worden.

Am weitesten ins Gebirge vorgedrungen scheinen die vielleicht slawischen Orte Liebichau (1305 Lubichowe)<sup>3</sup>), an einem rechten Nebenbach der Polsnitz, und Quolsdorf (1228 Qualzchowiz)<sup>4</sup>) am Striegauer Wasser gewesen zu sein.

Beim Austritt aus dem Bergland liegt am Striegauer Wasser der alte Ort Schweinz (1289 Swenz) 5), während Teichau an der Einmündung des Schwarzbaches erst spät die slawische Endung "ow" annahm und eine deutsche Anlage ist"). An den Quellen des Schwarzbaches sinden wir die slawischen Siedlungen Schollwitz (1305 Solnitz) 7) mit kleiner Gemeindeslur und Ölse (1239 Olsane) 8).

Unterhalb mündet bei Gräben, das selbst slawischen Ursprungs ist (1255 Grabina, 1411 Grobyn) 9), ein linker kleiner Nebenarm des Striegauer Wassers, an dem wahrscheinlich dicht bei Thomaswaldau eine slawische Siedlung "Granica" (1262) 10) gelegen hat.

<sup>1)</sup> Der Name ift nicht etwa flawisch, wie Koffmane in den Mitteilungen des Geschichtsund Altertumvereins für die Stadt und das Fürstentum Liegnit 1904/1905 annimmt, sondern von mittelhochdeutsch zarge — Seiteneinfassung, Seitenwand abzuleiten. Siehe Hey-Schulze, "Die Siedlungen in Anhalt", Halle 1905, Seite 131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S.R. 71 a. <sup>3</sup>) L.F. B. 480.

<sup>4)</sup> S.R. 336. b) S.R. 2097 von altslawisch svinija = sus.

<sup>6)</sup> Teichau heißt anfangs immer "vorwert zum Teiche".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) L.F. D. 117.

<sup>8)</sup> S.R. 532, die Kirche ftammt, nach Lutsch, Kunstdenkmäler Schlefiens, Band II, Seite 268, noch aus dem 13. Jahrhundert.

<sup>9)</sup> S.R. 889.

<sup>10) ,</sup>villa Thomaswald et alia conjuncta ei videlicet Granica" follen 40 Matter Dezemgetreibe bem Brestauer Alarentiofter liefern. S.R. 1109, granica (altslamifc) = terminus.

Östlich von der Kreisstadt Striegau, an dessen Stelle sich wohl die Kastellanei befand, lag die alte Siedlung Ztrigom. Heute erinnert noch das einsgemeindete Dorf Alt-Striegau an die ältere Riederlassung 1). Bei Striegau werden zwei unbekannte Borwerke von Werschem (1305) genannt 2).

Dicht bei der Stadt waren Haidau und am Striegauer Wasser Muhrau einst slawische Orte (1255 "Heydam" ober "Medireche", 1318 Merica — 1266 Moraw)3). Die Polsnit, die bald hinter Haidau auf der rechten Seite in das Striegauer Wasser mündet, wird von ihrem Austritt aus dem Bergslande von slawischen Siedlungen begleitet. Polsnitz selbst ist wohl eine deutsche nach dem gleichnamigen Bache benannte Ortschaft. Slawisch dürsten dagegen Zirlau (1203 Cirne, 1255 "Cyrne, que nunc vocatur Cyrla")4), Zedlitz (1239 Pezenca, 1255 "Zedlee oder Passechna)5) und Stanowith (1203 Rtanowischa)6) sein.

Nahe der Mündungsstelle der Polsnitz liegen abwärts am Striegauer Basser: Grunau (1371 Grunow) 7), Puschkau (1149 Pastuchow, 1313 Puschkowe) 8), und Laasan (1335 Lassano) 9). In dem von Polsnitz und Striegauer Basser gebildeten, nach SO. geöffneten Bogen finden wir die flawischen Dörser Tschechen (1203 Chehi, c. 1200 Tisseh, 1255 Chechi) 10), Peterwitz (c. 1200 Petri villa, 1266 Peterwitz) 11) und Saarau (1290 Sarow, 1308 Sarowicz und Sarow) 12).

Abwärts zu beiden Seiten zeigen slawische Ortsnamen: Raaben (1213 Rabyn, 1365 Rabin) 18), Tarnau (1213 Tarnow, 1249 Tharnava) 14), Sasterhausen (1295 Sastrushe) 15) und in unserem Gebiete noch Ossig (ca. 1200 Osech, 1315 Ossez) 16), Neuhof (1175 Bogodani, 1201 villa Bogudani, 1216 Bogdano, que nova curia dicitur) 17) und Guckelhausen (1175 Godesendorf, 1202 Godcovo) 18).

<sup>1)</sup> Die Generalstabskarte verzeichnet irrtümlich Alt-Striegau nordwestlich der Kreisstabt! Es lag aber, wie die Homannsche Karte zeigt und nach Aussage des Bolksmundes öftlich der Stadt. Alt-Striegau wird 1305 zuerst genannt (S.R. 2831).

<sup>2)</sup> L.F. D. 28, und 3. 40, Seite 336. 8) S.R. 889, 3807. — S.R. 1222.

<sup>4)</sup> S.R. 86, 889. 5) S.R. 534, 889.

<sup>6)</sup> SR. 86. 7) Ertr. § 481. 8) S.R. 34, 3362.

<sup>9)</sup> Vet. Monum. Polon., I, 370, Pfarrfirche um 1300 erbaut, Lutich, Runftbentmaler, II, 267, fiebe oben Seite 24, Anmertung 2.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) S.R. 86, 71 a, 804. <sup>11</sup>) S.R. 71 a, 1231.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) S.R. 2142b, 2984, 3019.

<sup>18)</sup> SR. 157, Urt. unecht! St. Arch. Rep. 83 Griff. Orig.-Urt. 112.

<sup>14)</sup> S.R. 157, 690.

<sup>15)</sup> S.R. 2347, sastrushe von za = hinter und altslawisch struga = Fluß.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) S.R. 71 a, 3464, osech von osiek = Aushau.

<sup>17)</sup> S.R. 46 (Urf. umstritten), 74, 172. 18) S.R. 46 (Urf. umstritten), 77, 78.

# e) Das alte Siedlungsgebiet des Leisebachs und des Tichammergrabens.

Wie die Striegauer Siedlungszone zahlreiche vorgeschichtliche Funde aufsuweisen hat, so ist auch das Land um den Leisebach durch ganz besonders ausgedehnte und zahlreiche prähistorische Altertümer ausgezeichnet. Der Sernerwald, der Streitberg und der Järischauer Berg, wie der Hummelwald scheiden beide Gebiete. Die Siedlungen im nördlichen Striegauer Kreise zeigen durchweg die Form des Straßendorfs.

An Quellen des Leisebaches liegend, bilben die alten, schon in slawischer Zeit genannten Dörfer Färischau (1149 Faraschow, 1193 Faroschou)<sup>1</sup>), und Rauske (1149 Ruseke)<sup>2</sup>) den Übergang vom Siedlungslande des Striegauer Wassers zu dem des Leisebachs.

In ihrer Nähe mögen die Orte Drobnisovo, Costreza und Javore, bie sonst unbekannt find, gelegen haben ).

Bu beiben Seiten bes oberen Leisebachs finden sich bis zur Einmündung des Tschammer die einst slawischen Orte: am linken User Lüssen (1149 Luszina) 4), am rechten Taubnit (1246 Dupnicza) 5) und Gäbersdorf (1223 "villa Vdanyn alias Gebirsdorf vocata", 1250 "Udanin eum decimis", 1328 Gebhardi villa) 6); beide User besetzt die Ortschaft Beckern (1305 Beckir) 7), am linken User abseits liegt Kuhnern (1305 Chomar, 1371 Kunir) 8); am Leisebach selbst zeigt der alte Name von Dromsdorf: Drogomilovit (1305) 9) slawischen Ursprung an.

Öftlich haben Lohnig (1217 Langevnici, 1305 Lageniwig, 1396 Lawnig) 10) und Eisenborf (1217 Fzerovici, 1299 Pfirsborf) 11) slawische Namen. Vor

<sup>1)</sup> S.R. 34, 59.

<sup>2)</sup> S.R. 34. Ruseke von polnisch ruskie = russus.

<sup>\*)</sup> Am 31. Juli 1246 wird in einem Streite zwischen dem Breslauer Sandstift und Opizo Bolonus, dem Kaplan der Kirche von Ruste (Rauste), wegen der Zehnten von den Dörfern Dupnicza, Drobnisovo und Costreza beschlossen, nachdem Opizo die Zugehörigkeit dieser Zehnten zum Sandstift zugestanden hat, des Friedens wegen die Zehnten von Costreza der Kirche zu Auste auf immer zu überlassen (Bresl. Diözesanarchiv, Chronol. Urt., fehlt in S.R.). 1250 werden unter den Sandstiftsbesitzungen die Zehnten von Auste und von Dupnika, Drobnisov, Javore, Costreca, Jarosov (Järischau) u. a. genannt (S.R. 722) und 1289 kommen Ruzik (Rauske) und Drobnossowe zusammen vor (S.R. 2111). Da nach meiner Ansicht Dupnika zweisellos Taubnit ist, so haben die fraglichen Orte bei Rauske, Taubnit und Järischau gelegen. Javore, von javor — Ahorn abzuleiten, ist vielleicht ein Borläuser von Förstchen gewesen. Förstchen hat eine sehr kleine Flur (170 ha).

<sup>4)</sup> S.R. 34. 5) Siehe Anmertung 3.

<sup>6)</sup> Stengel, Script. rer. Sil. II, 171, fehlt in S.R. - S.R. 722, 4728.

<sup>7)</sup> L.F. D. 276. 8) 3. 40, S. 337, und Ertr. § 540.

<sup>9)</sup> L.F. D. 19.

<sup>10)</sup> S.R. 177 a (Urf. unecht). L.F. D. 122. Ertr. § 2735.

<sup>11)</sup> S.R. 177 a (Urf. unecht), S.R. 2241.

Einmündung bes Tschammer folgt die einst flawische Ortschaft Körnit (1217 Carnici (?), 1391 Rernicz). Abseits liegt an einem linken Nebenbache Tschinschwiß?) mit kleiner Gemarkung.

Am Tschammer und seinen Quellstüssen kommen für unser Gebiet folgende stawischen Siedlungen in Betracht: Zuckelnick (1217 Socolnici, 1305 Sofolnizi)<sup>3</sup>), Wetschkau (1305 Meckow, 1315 Mexscow)<sup>4</sup>), Johnsborf (1217 Janussowici, 1375 "Dorf Jonsborf")<sup>5</sup>) und Pläswit (1267 Pelescviz)<sup>6</sup>). Bor der Vereinigung mit dem Leisebach ist Ober= oder Niedermois ursprünglich slawisch gewesen (1201 Uyasd, 1202 Gnevomir Ujasd)<sup>7</sup>).

Abwärts liegen am Leisebach noch im Schweidniger Fürstentum: Hulm (1305 Chemolow??, 1401 Holme)8), westlich die Wüstung Platschkau (1433 Platschke)9), während Riegel (1366 Rokinregil)10) seiner Herkunft nach nicht zu bestimmen ist. Slawisch ist das nordwestlich liegende Dorf Dambritsch (1367 Damerschin, 1398 Dambroschin)11). In der Enklave von Poselwip lag eine alte Ortschaft (1217 Postolici, 1315 Postoliz)12).

Im Gebiete des Leisebaches muffen die sonst unbekannten flawischen Siedlungen Lubeffow und Reffna (Renno) gesucht werden, während Lubovo auch im Weistritgebiete gelegen haben kann 13).

# f) Die flawischen Siedlungen an der Wütenden Reiße.

Weftlich vom Striegauer Siedlungsgebiet waren um die Kastellanei Suini im Hügelland des Kathachgebirges einige slawische Ortschaften entstanden. Wie wir sehen werden, handelt es sich hier wohl fast durchweg um späte, in Waldgebiet eingedrungene, sehr kleine Siedlungen. Prähistorische Funde sehlen

<sup>1)</sup> S.R. 177a. (Urf. unecht.) Ertr. § 1873.

<sup>\*)</sup> Erste Erwähnung erst aus bem 15. Jahrhundert. Nach bem Register zu den Schweidnitz-Jauerschen Landbüchern (St.Arch. Rep. 39, III, 17 g) zuerst in dem verlorenen Landbuch P, das die Jahre 1424—27 umfaßte und in dem gleichfalls verlorenen Landbuch S (1444—54) genannt, ist es erst 1473 als Czynswitz urkundlich nachweisbar (Landbuch W, fol. 139).

<sup>8)</sup> S.R. 177a (Urf. unecht). L.F. D. 272. 4) L.F. D. 107. S.R. 3464.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S.R. 177 a (Urf. unecht). Extr. § 996. <sup>6</sup>) S.R. 1246. <sup>7</sup>) S.R. 74, 77.

<sup>8)</sup> Es ist möglich, daß der im L.F. genannte Ort Chemolow zwischen Lederhose und Schöneiche das heutige Hulm ist. Hulm hieß 1401 Holme (Extr. § 3488), abzuseiten von neuslavisch holm = cumulus, das auch polnisch chekm in den Ortsnamen chekmno (Posen) erscheint (cf. Miklosich). Chemolow ist wohl eine der vielen Verschreibungen des L.F. und hieß früher chekmnow (?).

<sup>9)</sup> Siehe Anie. 10) Ertr. § 30. 11) Ertr. § 77. 12) S.R. 177 a (Urt. unecht). S.R. 3485.

<sup>18) 1203</sup> werben dem Striegauer Johanniter-Kloster u. a. die Zehnten von Stanowit, Tschechen, Zirsau, Lüssen, Lubessow und Ressau bestätigt. 1255 sindet die gleiche Bestätigung statt (SR. 86, 889, wo die Namen Lubesov, Renno lauten). Lubovo wird 1193, 1223, 1250 genannt (S.R. 59, 259, 722) und ist bei Puschkau—Rauste, bei Polnisch-Weistritz oder zwischen diesen Orten zu suchen.

faft gänzlich, und nur bei Polfau wurden Urnenscherben ausgegraben und ein flawischer Rundwall aufgefunden.

Als wichtigste und am weitesten ins Gebirge vorgebrungene Siedlung ist wohl Suini (Schweinhaus) an der Wütenden Neiße anzusehen, das bereits 1108 erwähnt wird und 1155 unter den Kastellaneien erscheint.). Dicht bei Suini ("juxta castrum Suinii") waren in slawischer Zeit (1245) zwei kleine Orte: "Zkarici et Scirpici" vorhanden?). Das Dorf Schweinhaus kommt erst 1317 als Swyn mit einer Pfarrkirche vor3), geht wohl aber auf eine alte Siedlung zurück. Abwärts liegen an der Wütenden Neiße Kauder (1249 Chuderovo, 1316 Kudyr). und Rohnstock (1305 Kodtstock und Kostock, 1318 Kostock, 1348 Robestock). beides ursprünglich wohl slawische Siedlungen. Hinter Kohnstock empfängt die Neiße von rechts ein kleines Gewässer, an dem der slawische Weiler Bohrau (1376 Borow). bestand.

Unterhalb mündet die Kleine Neiße ein, deren Gewässer schon frühzeitig slawische Siedler angezogen haben. An einem Quellsuß liegt (schon im Fürstentum Jauer) Leipe (1305 Lypa) 7). In seiner Nähe ist der heute nicht mehr bestehende Kirchort Mansowitz (1305) 8) zu suchen, zu dessen Sprengel Wiesau und Leipe gehörten. Gräbel ist wohl deutsch 9), dagegen sind Wederau (1371 Wederow) 10), Polkau (1390 Polkow) 11) und Ossenbahr (1406 Ossenbar) 12) slawische Orte.

Abseits liegt am Quellbache der Weidelache im Passe von Rosen der gleichnamige slawische Ort Klein=Rosen (1325 Vorwerk Wenig=Rosen) 18) neben dem deutschen Kfarrdorfe Groß=Rosen.

Im Bolkenhainer Kreise, wahrscheinlich nahe bei Kauber liegend, ist 1388 bis 1412 ein Gut Prusow urkundlich nachweisbar 14) (polnisch prus = Preuße).

<sup>1)</sup> S.R. VII 1, Seite 21, S.R. 40.

<sup>2)</sup> Darstellungen und Quellen zur schlefischen Geschichte, Band III, Seite 179 ff., siehe Seite 191. — Scarici noch einmal 1245 genannt (S.R. 886).

<sup>8)</sup> S.R. 3708. 4) S.R. 690, 3617.

<sup>5)</sup> L.F. D. 110 und 113, Mon. Pol. I. 142; Diözes. Arch. Breslau, Schweibn. Pfarrei Präcentur. — Rostock von Tschech. (polnisch) rozstok, rozstoka — Ort, wo zwei Flusse sich trennen ober vereinigen.

<sup>6)</sup> Extr. § 1065, war ein Einzelhof. 7) L.F. D. 95. 8) L.F. D. 93, 95.

<sup>9)</sup> Richt von polnisch grab = carpinus betulus abzuleiten; ber Ort heißt zuerst immer "Raffengrebil".

<sup>10)</sup> Extr. § 502; vielleicht stammen bie zuerst 1285 genannten Herren von Bebrow von bier (S.R. 1863).

<sup>11)</sup> Extr. § 1910; 1277 erscheint ein Arnold v. Polfom als Zeuge (S.R. 1552).

<sup>12)</sup> Ertr. § 4354. 18) S.R. 4696.

<sup>14) 1388</sup> und 1412 fiehe Extr. § 1556, 5243, 5553. — 1411 verlauft Anthonius Reiche zu Prausam sein gleichnamiges Gut bem Kirchvater von Kauber (Extr. § 5363).

Die mitten in den Bergen liegenden Siedlungen: Rohnau, Gablau, Liebau, Grunau bei Liebau, Oppau und Jauernig tragen zwar slawische Ramen, sind aber wohl deutsche Gründungen, die nur alte Flurnamen übernommen haben oder in deutscher Zeit nach einem slawischen Großen benannt worden sind. Sollte aber wirklich schon eine dieser Ortschaften bestanden haben, so mag es sich um einen Einzelhof im Urwalde gehandelt haben, der auf der Karte — um das Siedlungsbild nicht zu verwirren — mit Recht wegbleiben kann.).

Damit sind die nachweisdaren slawischen Ortschaften im Schweidnitzer Fürstentum erschöpft. Noch einmal aber soll betont werden, daß die Forschung meist auf die nicht immer zuverlässigen Ortsnamen angewiesen war, daß zahlereiche deutsche Siedlungen einst slawischen Namen gehabt haben mögen und daß das slawische Siedlungsgebiet in der Ebene vielleicht ausgedehnter war, als wir annehmen.

<sup>1)</sup> Rohnau (1255 Heinricus advocatus, dictus de Ronowe (S.R. 965) genannt, ber Ort erft 1305 (L.F. 324). Die Siedlung wurde wohl nach einem flawischen Großen benannt. Sie liegt 480 bis 600 m hoch. — Gablau, 1305 Gablow (L.F. D. 333) von gabela (polnifch) = Boll, Steuer abzuleiten. Der Ort liegt 500 bis 560 m boch! Liebau, 1284 Lubavia (S.R. 1773) von polnisch lub = cortex, erscheint 1292 als "neue Stabt" (S.R. 2241), 490 bis 500 m über N.N. — Grunau, 1292 Grunow (S.R. 2241) von tichechisch grun = Higel. — Oppau 1374 Oppow (Ertr. § 845), 570 bis 650 m boch gelegen! vielleicht von teltisch apa, lateinisch aqua. (Schraber, "Sprachvergleichung und Urgeschichte", 2. Aufl., Seite 180.) Siehe auch den ichlefischen Flug Oppa. — Jauernig, fiebe oben Seite 35, Anmertung 5. - Die Berechtigung ber oben vertretenen Anschauung erhellt auch aus ben trefflichen Ausführungen von Julius Lippert, "Die Sprachrelikten in meinem Dorfchen", in "Monatsschrift f. bas geiftige Leben ber Deutschen in Bohmen", Jahrg. 6, Beft 1, Seite 39 (Ottober 1906): "Entfernt von menichlichen Bohnungen war bie wechselnbe Beide bie einzige Rutungsart bes (Mart-) Balbes. Je weiter die Zeiten auseinander lagen, in benen fühne Hirten tief in die Mart eindrangen, besto notwendiger erschien es, gerade in diesen selten erfcauten Gegenden Martzeichen zu finden, wie fie eben ein wilder Apfelbaum, ein Sain von Eichen, Weißbuchen oder Birken, eine Gruppe des Felbahorns und ähnliches, inmitten des bufteren Nabelwaldes barbot. Dager leben jablon, dub, habr, briza, baba u. a. in ben verschiedensten Ableitungsformen in zahllosen Flur- und Ortsnamen auch in berzeit beutsch befiedelten Gegenden unferes Landes. Go führt auch heute noch für Jager ber Balb in allen feinen Teilen gahllose Ramen, und fo murben auch in etwas jungerer Beit, ba ber Markwalb icon als Gigentum bes Lanbesfürften angelprocen ericheint, beffen bestellte Sitter und Bachter bie Ramengeber für feine buntelften Stellen. Go mußten benn auch bie beutschen Unternehmer bes 13. und 14. Jahrhunderts bie Gegenden, über bie fie ihre Defrute marfen, ichon burch irgend eine Bezeichnung martiert finden, die fie, wenn nicht aus anderen, fo icon aus rein geschäftlichen Gründen im Bertehr mit bem Obereigentumer und seinen Beamten und Dienern ju ficherer Berftanbigung aufnahmen."

## Ergebnis.

Fassen wir die Ergebnisse der Einzeluntersuchungen noch einmal kurz zu= sammen, so ergibt sich folgendes Bilb. Die Rarte, welche uns die flawische Besiedlung graphisch vor Augen führt, zeigt uns das Gebirge fast unbesiedelt. Aber auch das Vorland des Gebirges erscheint noch wenig von den Slawen aufgesucht. Ebenso ift das Reichenbacher Land nur an den Rändern von kleinen flawischen Siedlungen besett. Frei bleiben auch große Strecken ber Ebene. Dicht brängen sich bagegen die flawischen Orte zu beiden Seiten der Fluffe und Bäche zusammen. Einige flawische Dörfer lehnen sich an den Guhlwald an, ein Kranz von flawischen Ortschaften umgibt bas Zobtengebirge. Schwarzwaffer, dem Schweidniger und Striegauer Baffer, der Bütenden Neiße und dem Leisebach reihen sich die flawischen Siedlungen wie die Perlen an Bedeutsam hat auf die flawische Besiedlung in unserm einer Schnur auf. Gebiet ber scharfe Gegensatz zwischen Gebirge und Ebene eingewirkt. Horizontale von 250 m bilbet — von einigen kleineren Ortschaften abgesehen wie in der prahistorischen Zeit die Grenzlinie der Besiedlung. Der schroffe Abfall bes Gebirges gegen bie Ebene, bie engen, Hochwassergefahren ausgesetten, sumpferfüllten Zugangstäler, und ber bichte Mantel bes Urwalbes, ber das Gebirge und sein Vorland überzog, das Berbot der Besiedlung des Bannwalbes, die Rauheit des Klimas, die dürftige Ackerkrume des Berglandes mußten den bequemen, mit mangelhaften Acter= und handwerkzeugen aus= gerüfteten flamischen Siedler um fo eher abschrecken, als er am Ruße ber Berge eine teilweise überaus fruchtbare Ebene antraf, beren Flugadern ichon stellenweise von weniger bichten Balbern, von Lichtungen mit Gras- und Beibeland begleitet murben. Bier hatten ichon die prähistorischen Menschen für flüchtigen Anbau und nomadisierende Biehzucht geeignete Strecken gefunden, hier bot sich auch bem Sackenpflug der Slawen und ihrer Biehhaltung und Zeidlerei eine gunftige Gelegenheit.

Im ganzen scheint aber auch die Ebene noch nicht allzu dicht besetzt gewesen zu sein, und die zahlreichen flawischen Orte sind nur als kleine unbedeutende Dörslein und Weiler zu denken.

# 3. Die Ausdehnung des alten Baldlandes.

## A. Rennzeichen alten Waldlandes.

Der Wald bildet heute in der schlesischen Sbene nur kleine Inseln und ift von den fruchtbaren Ländereien fast völlig verdrängt; auch im Gebirge ift er auf den "absoluten" Waldboden beschränkt worden und überzieht nur die hohen Rücken und Kuppen der Berge, steile Hänge und fast nackten Fels. Er

herrscht überall da vor, wo die Verwitterungskrume zu dünn und steinig ist, und das Klima den Andau nicht mehr erlaubt. Mehrsach hat sich der Ackerbau (in den letzen Jahrhunderten besonders) auch solcher Gebiete bemächtigt, die der Bewaldung besser verblieben wären und deren Bewohner in ständigem Kampf mit dem Klima und der Hochwassergefahr der unfruchtbaren Scholle kärgliche Erträge abringen.

Nirgends nimmt heute der Wald in unserm Gebiete große geschlossene unberührte Flächen ein.

Würden wir uns zurückversetzen können in die Zeit, ehe die eiserne Art und der eiserne Pflug des deutschen Einwanderers hier Wandel schufen, so würden wir ein völlig verändertes Landschaftsbild vorfinden. Der wesentlichste Unterschied zwischen damals und heute würde der erstaunlich ausgedehnte Waldbestand in flawischer Zeit sein.

Überall wird der wenig besiedelte Boden, sich selbst überlassen, von Wald und Strauchwerk bedeckt gewesen sein, da größere Steppengebiete in unserm Arbeitsfelde nicht nachweisbar sind.

Der Wiederherstellungsversuch bes alten Waldlandes vor der beutschen Einwanderung hat im wesentlichen einen Weg einzuschlagen, den der Meister der schlesischen Landeskunde, Jose Partsch, vorgezeichnet hat. "Die älteste urkundlich verbürgte Geschichte des Landes ist die Geschichte seiner Entwaldung. Das Heinrichauer Gründungsbuch und eine Fülle erhaltener Urkunden beleuchten stückweise diesen Borgang, und die klangvollen Namen deutscher, auf Rosten des Waldes gegründeter Dörfer sind seine bleibenden Denkmale. Eine Karte der Gebiete mit überwiegend slawischen und derer mit überwiegend deutschen Ortsnamen würde für das deutsche Schlesien ein ziemlich richtiges Bild der Waldgrenze zur Zeit des Beginns der deutschen Kolonisation geben. Die Überwachung und Ergänzung des Ergebnisses vermag man auf einem anderen Studienwege zu erreichen: durch die Begrenzung der Landstriche ältester Bessiedlung auf Grund der Funde vorgeschichtlicher Altertümer").

Durch die Abgrenzung des prähistorischen und slawischen Siedlungs= gebietes sind bereits die überwiegend waldfreien Landstriche im Schweidnitzer Fürstentum sestgestellt worden.

Reineswegs hat aber der Wald auch in diesen schon frühzeitig besiedelten Gebieten eine so geringe Rolle gespielt, keineswegs waren die Gemarkungen auch nur annähernd in so ausgedehntem Maße dem Andau unterworfen, wie es nach dem heutigen Bilde scheinen könnte. Acker und Wiese nahmen nur

<sup>1)</sup> Bartid, Schlefien, I, Seite 263 f.

einen kleinen Teil der Flur ein, und um sie und die Siedlung zog sich ein breiter Waldstreisen: die Mark, welche die Ortschaft schützte, die Grenzen sicherte und das Material für den Hausbau und die Streu lieserte. Roch heute trifft man sast überall an den Gemarkungsgrenzen kleine Waldbestände, Gebüsch und einzelne Bäume an, die Reste eines mehr oder weniger dichten Markgürtels, welcher auch nach der deutschen Einwanderung teilweise bestehen blieb. Beim Einzeichnen der Flurgrenzen bieten diese natürlichen Zeichen ein gutes Hispanittel.

Ein wichtiges Zeugnis für die Ausdehnung des alten Waldbeftandes bilben die heutigen Walbinseln, die oft wie die Reste größerer Wälber ersicheinen.

Nicht minder bedeutsam ist das Studium der Orts= und Flurnamen bei einer Rekonstruktion des alten Waldlandes1). Dazu treten noch urkundliche Überlieferungen, die von Waldrodung zu berichten wissen und die Feststellung der Waldhusendörfer.

Wir muffen hier bereits turz auf die Flureinteilung ber beutschen Dorfer eingehen. Die Einteilung der Flur nach hufen ift eine uralte spezifisch beutsche Eigentümlichkeit. Man versteht unter ber Sufe bas Stud Land, welches mit einem Pfluge bestellt werden fann und einer Familie Unterhalt gewährt. Die Form der Gewanneinteilung kommt hier nicht in Betracht; für die Feststellung bes alten Walblandes ist vor allem die Kolonistenhuse und ihre Größe von Bedeutung. Die Säuser eines deutschen Kolonistendorfes sind meist zu beiden Seiten einer Dorfftraße und fast immer neben einem Bache, mitten burch bie Bemartung laufend, aufgereiht. Sinter jedem Behöft wurden Ader und Biefe in einem einzigen mäßig breiten Streifen abgeftedt. Bei ber Balbhufe wurde auch der Bald nach Sufen vermeifen und der Baldhufenstreifen lief "über Sohen und Tiefen bis zur außersten Grenze ber Flur überall fo fort, daß ein Beg ohne allzu fteile Steigungen ober gefährliche Wafferübergänge auf ihm weitergeführt werden konnte. Un der Grenze schlossen sich die Streifen der Rachbargemeinde (oft) in derfelben Beife an, die ichon dem Auge unfere Berge gemiffermagen ab-

<sup>1)</sup> Im allgemeinen werben Ortsnamen wie Jauer (von flawisch jawor = Ahorn), Burben (altslawisch vrüba = Beibe), Tarnau (tarn = Beißdorn), Leipe (lipa = Linde) usw., Lindenau, Bircicht, Eichenau usw. auf Anlage der Siedlungen in waldreicher Umgebung sprechen. Freilich ist es aber auch sehr wohl denkbar, daß man in waldarmen Gegenden Ortschaften nach einzelnen im Landschaftsbilde auffallenden oder stark hervortretenden Bäumen oder Baumgruppen benannte. Der Biederherstellungsversuch des alten Baldlandes im Gebiete der schlesischen Schwarzerde, das höchstwahrscheinlich bei Besitznahme durch den Menschen ein offenes Grasland mit eingesprengten Bauminseln darstellte, hat dies wohl zu beachten.

flacht und leichter ersteigbar macht"1). Die Größe der Hufe, nach der diese Streifen eingeteilt waren, ist je nach der Beschaffenheit des Landes eine sehr verschiedene gewesen. Sie schwankte ungefähr zwischen 12 dis 50 ha. Die große oder fränkische Huse, welche auch den völlig unkultivierten Wald, schweren Boden und bergiges Terrain in Besit nahm, ist 19 dis 50 ha groß gewesen, während die kleine oder flämische Hufe, welche auf ebenen, leichter bedaubaren Boden zumeist2) ausgetan wurde und in der Regel das Waldland ganz unausgeteilt ließ, eine Größe von 12 dis 18 ha erreichte3). Die Abmessung von großen Husen auf ursprünglich unbewaldeten oder leicht bedaubaren Boden ist undestannt und wäre einer unnützen Landverschwendung gleichgekommen. Überall, wo die fränkische Hufe nachweisdar ist, müssen wir altes Wald- und Ödland vernuten. Die fränkische Hufeneinteilung ist besonders im Gebirge sast überall hinreichend sicher noch heute erkennbar; in der Ebene dagegen scheint eine Umsetung in Gewanne häusig durchgeführt worden zu sein.

Unbekannt ist in vielen Fällen die Größe des Allodialgutes, welches zuweilen überhaupt nicht in die Flurgemeinschaft der Dorfgemeinde aufgenommen und deshalb auch nicht nach Hufen vermessen war 4). Nur von einer beschränkten Anzahl Dörfer war überhaupt trot mühsamer Arbeit die Hufenzahl seftzustellen. Zuweilen ist es möglich, auf Grund der Abgaben an Meßgetreide ("missalia") und nach der Zahl der ausgesäten Scheffel einen Schluß auf die Husenzahl zu wagen.

<sup>1)</sup> Meigen, "Jahresberichte der schlesischen Gesellschaft für vaterl. Kultur", 1864, phil.hifter. Klasse, Seite 74 f.; siebe auch die andern Arbeiten von Meigen im Codex diplom. Silesiae IV — in Conrads Jahrbüchern f. Nationalötonomie u. Statistit, Jena 1879 — "Bollshuse und Königshuse", Tübingen 1889 — "Siedlung und Agrarwesen der Westgermanen usw.", 1895 — in Kirchhoff "Anleitung zur deutschen Landes- und Bollstunde", Stuttgart 1889, usw.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Seltener wurden auch kleine Hufen auf Walbboben ausgetan; fiehe Schulte, "Bifchof Jaroslaw und die Schenkung des Neißer Landes", Sonderabdruck (aus Zeitschrift Oberschleften, 1905), Seite 105.

<sup>3)</sup> Beispiele a) für große Hufen: Widendorf 1743 13 Hufen, pro Hufe 20 ha, Groß-Elgut (nach Meiten) 21 ha, Albendorf 1743 27% Hufe, pro Hufe 25,5 ha; Buchwald, Kreis Landeshut, 1743 21 Hufen, pro Hufe 39 ha; Lindenau 1743 8 Hufen, pro Hufe 46,5 ha; in Quolsdorf und Reichenau (nach Meiten) pro Hufe 35 bis 37,5 ha. b) für kleine Hufen: Eisdorf, Kreis Striegau, 1305 24 Hufen, pro Hufe 12,3 ha; Fehebeutel 1319 8 Hufen, pro Hufe 14,4 ha, Edersdorf, Kreis Schweidnitz, 1318 16 Hufen, pro Hufe 15,9 ha, Altenburg 1576 und 1666 22 Hufen, pro Hufe 16,5 ha, Bedern, Kreis Striegau, 1305 33 Hufen, 1654 30 Hufen + 2 Hufen Widmut, pro Hufe 17 ha; Vielau 1576 32 Hufen, 1299 und Ende des 18. Jahrhunderts 30 Hufen, pro Hufe ca. 17,3 ha. Die kleine Hufe ist meist in Schlesien 16,5 ha groß gewesen. Ob die Hufe catssächlich schon ursprünglich bei der Neuaussetzung eine so bedeutend verschiedene Größe hatte, oder ob Neurodungen, Neuausteilungen und die der Berechnung heute zugrunde gelegten Vermessungen den Unterschied der Hufengröße noch auffallender gestalten, muß hier dahingestellt bleiben.

<sup>4)</sup> Meigen, Codex IV, Seite 43, Anmerfung.

#### B. Abgrenzung des alten Waldlandes.

a) Der Gebirgsmalb und bie Brefeta.

Im Gebirge nimmt der Wald noch eine ansehnliche Fläche ein. Im Kreise Waldenburg waren noch 1885 34,78, im Kreise Landeshut 27,29, im Bolkenhainer Kreise 23 % des Gesamtareals vom Walde eingenommen. Zum Vergleiche mögen die Zahlen des Königreichs Preußen 23,5 %, der Provinz Schlesien 28,81 %, des Reg.=Bez. Breslau 20,6 % genannt werden. Vor der deutschen Einwanderung muß der Wald aber im Gebirge unumschränkt geherrscht und einen sast ununterbrochenen Mantel gebildet haben.

Die Subeten und ihr Vorland haben in alter Zeit die Rolle eines mächtigen Bannwaldes gespielt. Julius Lippert hat in seiner "Sozialgeschichte Böhmens in vorhufsitischer Zeit" die Ausdehnung des Grenzwaldes für Böhmen scharffinnig nachgewiesen. Nach seiner Vermutung zog die westliche Markgrenze der Sudeten in einer nur wenig unterbrochenen Linie vom Jeschken nach Lužan (westlich von Jaromer), südlich von Arnau—Starkenbach—Königinshof 1), so daß auf dieser Strecke der Markwald "dis zu seiner »Mitte« die ansehnliche Breite von nahezu fünf geographischen Meilen erreichte", im ganzen also 10 geographische Meilen breit gewesen sein müßte.

Auch auf der schlesischen Seite der Sudeten sind urkundliche Zeugnisse über den Grenzwald bekannt geworden. Wahrscheinlich ist der Gebirgsanteil des Schweidniger Landes ein Teil des großen Bannwaldes gewesen, der das ganze schlesische Land noch am Ende der Regierungszeit Boleslaus' des Langen umsäumte?). Dieser Grenzwald, welcher den Namen "Preseka" trug oder deutsch "Hag") genannt wurde, ist südwestlich unseres Gebietes zwischen Jauernig—Mahlendorf und Bielit am rechten Neißeuser, bei Banau und Schönwalde urkundlich bekannt geworden4). Er war nicht, wie man früher annahm,5) ein künstlicher zeitweiser Verhau, sondern wie Gustav Freytag6) schon ganz richtig erkannte und was nach den grundlegenden Arzbeiten von Wilhelm Schulte nicht mehr angezweiselt werden kann, soweit

<sup>1)</sup> Lippert, I, Seite 12 ff.; fiebe auch Bachmann, "Gefc. Bohmens", I, 157 f.

<sup>2) &</sup>quot;Ista prescripta preseca in diebus antiquis et etiam tunc temporis, cum hec agerentur, circuibat totam terram Zlesie" (Stenzel, "Liber fundationis claustri S. Mariae Virg. in Heinrichow", 1854, Seite 57).

<sup>8)</sup> Ebenba: "usque ad presecam, quod dicitur in Tetunico Hach".

<sup>4)</sup> Wilhelm Schulte, "Bischof Jaroslaw . . . ", siehe a. a. D. IV, "Der Grenzwalb", Seite 22 ff. und XII, Seite 99 ff., XIII, Seite 108 f.

<sup>5)</sup> Grünhagen, 3. XII, Seite 1 ff. und Geschichte Schlesiens, I, Seite 45.

<sup>9</sup> G. Frentag, "Bilber aus ber beutschen Bergangenheit", II, Seite 166; siehe auch W. Schulte im L.F., Seite XXX f. und Partsch, "Schlesien", I, Seite 34.

das Gebirge in Frage kommt, eine uralte natürliche, durch Verhaue verstärkte, mächtige Urwaldzone, in der es keinem erlaubt war, Holz zu fällen oder sich anzusiedeln. Das Gebirge stellte eine menschenleere Waldöde dar, durch welche der Durchmarsch mit großen Gesahren verbunden war.

Schulte vermutet, daß der Grenzhag in unserm Gebiete "von Schönwalde längs des Eulengebirges, des Waldenburger Gebirgslandes und der Abfälle des Kathachgebirges" sich hingezogen habe bis in die Gegend der Stadt Hahnau<sup>3</sup>).

Verstärkt wird diese Ansicht durch das Fehlen prähistorischer Gräbersfunde und flawischer Rundwälle (von dem Waldenburger abgesehen), sowie die geringe Zahl flawischer Siedlungen, die zudem nur an einigen Bächen unweit ins Gebirge vorgedrungen und wohl erst kurz vor der deutschen Einwanderung als Weiler entstanden sind. Wichtig ist auch die Anlage der Kastellaneien, die — wie schon erwähnt — die Aufgabe hatten, die westliche Grenze des schlesischen Gaues zu sichern, und die somit unmittelbar an der Preseka gesucht werden müssen. Während Gramolin und Ztrigom (Striegau) am östlichen Kande der Preseka lagen, ist Suini (Schweinhaus) im Grenzhag selbst wohl als Schuhfeste eines Saumpsades und als Vordurg von Striegau entstanden.

Hinzu treten einige Urkunden aus deutscher Zeit, die von Waldrodungen in großem Stile zu berichten wissen. Nach einer unechten Urkunde von 1203, die aber wohl die Art der Aussehung und das vorgefundene Land richtig

<sup>1) &</sup>quot;Unde duces antiqui nulli omnino in hac preseca permiserunt quicquam secare, et hec est ratio, quare tunc temporis non est longius mensuratum, nisi ad metas huius presece" (Stenzel, "Liber fundationis...", siehe a. a. D. Seite 57). — Am schlagenbsten zeigt der Streit zwischen Bischof Thomas II. und Herzog Heinrich IV. um 65 "in fundo presepis" (ließ presece nach Grünhagen und Schulte) angelegte Dörser, daß es sich um eine breite Waldzone handelte, nicht um einen kleinen künstlichen Verhau (siehe Schulte, "Bischof Jaroslaw...", Seite 102 und Seite 106 st.)

Die älteste Polenchronit (von Anonym. Martinus Gallus) vergleicht den Durchzug bes Herzogs Boleslaus III., Schiefmaul, 1110 durch die Landeshuter Pforte mit dem Alpentibergange Hannibals: "Inde belliger Bolezlauus, collecta multitudine militari, novam viam aperuit in Bohemiam, quo potest Hannibali, facto mirabili, comparari. Nam sicut ille, Romam impugnaturus, per montem Iovis primus viam fecit, ita Bolezlauus per locum horribilem intemptatum prius, Bohemiam invasurus, penetravit. Ille, montem unum laboriose transeundo, tantam famam et memoriam acquisivit, Bolezlauus vero, non unum, sed plures nubiferos, quasi suppinus ascendit. Ille solum modo cavando montem, coequando scopulos laborabat, iste truncos et saxa volvendo, montes ascendendo arduos, per silvas tenebrosas iter aperiendo, in paludibus profundis pontes faciendo non cessabat. Tanto itaque labore Bolezlauus... tribus diebus et noctibus iter faciens, fatigatus, tale quid in Bohemia fecit, unde semper erit triumphali memoria recordatus" (ed. Banbttie, Barfchau 1824, Kapitel XXI, Seite 287 f.)

<sup>8)</sup> Hainau = Hagenau, Hag = indago, preseca.

schildert, übergab Herzog Heinrich I. dem Zisterzienserkloster Leubus 500 große Hufen in dem Waldgebirge Cholme (Ratbachgebirge um Rolbnit); und zwar habe er "propter petrosa et silvosa loca, in quidus non est agrorum respectus" die Hufen reichlich ("large") messen lassen, sie selbst umschritten und gekennzeichnet.). Zu dem Gebiete der 500 großen Hufen gehören die in unserm Fürstentum gelegenen Ortschaften: Röhrsborf, Rudelstadt, Kunzendorf, Jägendorf bei Rudelstadt und Streckenbach.

Ein bedeutender Wald hat auch bei Reichenau, Rreis Boltenhain, gelegen. 1228 merben 100 große Hufen "in silva iuxta indaynem (= indaginem von indago = Umzinglung bes Wilbes im Balbe, hier wohl soviel wie preseca, burch Berhaue befestigter Balb), que Richenow dicitur" und 50 große Hufen "in Qualzchowiz (Quolsborf) inter Richenow, eiusdem claustri (Heinrichau) siluam et Bogumilum Mencam" bem Aisterzienser= floster Heinrichau von Heinrich I. überwiesen 2). Bon riesigen Balbern ift auch in ben Aussekungs= und Ausstattungsurfunden bes Rlofters Gruffau bie Rede; fie zeigen ben Landeshuter Rreis um die Mitte bes 13. Jahrhunderts ftart bewalbet3). Bei bem fväteren Dorfe Rubbant lag (1399) ein "Walb. die ruhbank genannt, bei dem Hanne gelegen"4), bei Forst, Kreis Landeshut, befand sich 1599 ein "Forst, ber Habichtsgrundt genandt"5), bei Hartau, Rreis Walbenburg, ein "Holz, die Harte genannt" (1368)6) bei bem "Dörffl Reuegerichte" 1607 das "Holt ber Tuschenwald genannt", auf bem später Tuschendorf angelegt murbe. 1365 mird "Berrn Caspar Gotichens Barthe (ftabtifd Bartau) an ber Beigbacher grang" ermahnt8). "von Rauer worczel" (rauber Burgel) find die Orte Balbchen, Steingrund, Barengrund, Steinau, Läffig und Sorgau im 16. Jahrhundert wieder neu aufgebaut worden 9), und ähnliche Beispiele ließen sich noch zahlreich herbeibringen.

Dazu treten die Ortsnamen, die auf Wald hinweisen; im Kreise Waldenburg: Jauernig 10), Hain, Hartau, Dörnhau, Erlenbusch, Tannhausen, Reimswaldau, Rudolfswaldau, Wäldchen, Waldenburg; im Landeshuter Kreise: Grüffau 11), Konradswaldau, Schwarzwaldau, Grüss, Hartau, Forst, städtisch Hartau, Buchwald; im Kreise Bolken-

<sup>1)</sup> SR. 93. 2) Stenzel, "Liber fundationis . . . . , fiehe a. a. D. Seite 149.

<sup>\*)</sup> S.R. 586, 687, 863, 910. 4) Ertr. § 3123.

<sup>5)</sup> St.Arch., Landb. Schweibn.-Jauer, Rep. 39, III 15 JJ fol. 254.

<sup>9)</sup> Ertr. § 1330.

<sup>7)</sup> St.Ard., Landb. Schweidn.-Jauer, Rep. 39, III 15 MM, fol. 9b.

<sup>8)</sup> St. Arch., Rep. 83, Gruff. Orig.-Urt., Rr. 376, 377. 9) Anhang Urfundl. Beilage 1.

<sup>10)</sup> Polnisch jawor = ber Aborn. 11) Griffobor: polnisch bor = Balb.

hain: die Rreisstadt Boltenhain (welche zuerst immer nur "Sain" hieß), Reichenau, Baumgarten, Bohrau1), Beinzenwalbeundzahllose Flurnamen.

Ohne Ausnahme findet sich im Gebirge die Flureinteilung in große Hufen. Urfundlich kommen fränkische ober große Hufen vor in mehreren Dörfern in der Umgebung des Alosters Grüssau2), bei Polsnip3), und (wie schon erwähnt) bei Reichenau und um Rubelstadt. Aus Flurkarten stellte Meigen große Hufen seit bei Pfaffendorf, N. Haselbach, Leutmannsdorf (Areis Landeshut); Friedland, Wüste=Waltersdorf, Wüste=Giersdorf (Areis Balbenburg); Blumenau, Wärzdorf (Areis Bolkenhain), Ober-Weistriß (Areis Schweidnig)4), und bei zahlreichen Ortschaften des Berglandes sind durch Berechnung große Hufen zu sinden so. "Im eigentlichen Gebirge läßt sich diese Reihe nach der Generalstabskarte ohne wesentliche Fehlgriffe dis zur Bollständigkeit ergänzen. Hier gibt es außer geschlossenen Dominien sast keine Ausnahme" (Meißen).

Aber nicht allein das Gebirge war mit einer zusammenhängenden Walbbecke in slawischer Zeit überzogen; auch das anschließende östliche Borland muß zum größten Teile als ursprünglicher Walbboden angesehen werden.

## b) Das Reichenbacher Balbland.

Als das ausgebehnteste Walbland unseres Gebietes hat in slawischer Zeit in der Ebene der Reichenbacher Areis zu gelten, welcher 1885 trot seines Anteils an den waldreichen Abhängen des Eulengebirges, des Guhlwaldes und des Zobtengebirges nur 20,46% des Gesamtareals mit Holzungen bestanden war. Wir sahen diesen Landstrich in prähistorischer Zeit nur im NO. etwas dichter besiedelt, und in slawischer Zeit sind ebenfalls nur an seinen östlichen, nördelichen und südlichen Kändern kleine Siedlungen nachweisdar. Aber auch diese dürsten auf Waldboden in spätslawischer Zeit entstanden sein. Am Ostrand scheint Guhlau, wie der alte Name vermuten läßt, in einer kleinen Waldblöße 3 angelegt zu sein, und nördlicher gehört Ellgut zu den slawischen Freis

<sup>1)</sup> Polnisch borow = ber Bälbler. 2) S.R. 910, 2241. 8) S.R. 338.

<sup>4)</sup> Meiten, Codex IV, Seite 90, Anmertung 1.

<sup>5)</sup> Siehe Seite 47, Anmertung 3. Hier mögen noch angeführt werden: Ober-Blasborf (46), Blasdorf bei Schömberg (24,36), Grüff. Dittersbach (29), Städt. Dittersbach (33,2), Gablau (23,3), Gießmannsdorf, Kreis Boltenhain (36,5), Görtelsdorf (im Jahre 1654 18,2), Ober-Haftbach (43,2), Klein-Hennersdorf (43,9), Kunzendorf, Kreis Landeshut (37,5), Krahbach (31), Michelsdorf, Kreis Landeshut (32,7), Leutmanns. dorf, Kreis Landeshut (34,4), Neudorf, Kreis Balbenburg (43,5), Oppau (35,4), Beyelsborf (31,1), Reichhennersdorf (37,67), Tschöpsdorf (38,2), Bogtsdorf, Kreis Landeshut (31), Ober-Rohnstock (36,1), Beißbach (28,2). [Die Klammern bedeuten Größe der Hufe in ha; gewonnen zumeist aus Angaben des Catast. Secundae Revisionis von 1743].

<sup>6)</sup> Wie ich in bem Auffațe "Die Bebeutung bes Ortsnamens Gola" (fiehe a. a. O.) gezeigt habe, liegen fast alle Siedlungen bes Namens Gola inmitten bes heute noch bestehenden

gütern, die in Schlesien "offenbar zu berselben Zeit, wenn nicht noch später, als die deutsche Kolonisation wirksam zu werden begann, in Aufnahme kamen" 1). Es handelt sich hier meist um Waldgebiete, die einem slawischen Unternehmer gegen Gewährung einer Erleichterung der Abgaben (levitas) auf einige Fahre und wohl auch einiger Freihufen zur Anlage einer Siedlung übergeben wurden. Sowohl Guhlau wie Ellgut — bei dem die Größe der Hufe 21 ha betrug! 2) — haben eine stark hügliche Flur mit teilweise lehmigen, mit Steinen ge=mischten Verwitterungsboden und sind noch heute im Osten und Westen von Waldresten umgeben.

Uhnlich liegen die Berhältniffe von Braus und Jentschwit, von Ruchendorf und Röltschen. Sabendorf im Guden bes Rreises lag in flawischer Zeit mitten im Walde und besitzt auch noch heute in feiner Umgebung waldige Streden. Die deutschen Dörfer scheinen burchweg auf Rodeland entstanden zu fein. Der Frankensteiner Bald um Schonwalde, Raud= nit (Rudno)3), Lampersdorf, Schonheide und Rleutschaf fand nordlich feine Fortsetzung. Dafür sprechen die urtundlich nachweisbaren "mansi magni" von Beilau, Langenbielau, Bennersborf und Grabit,, bie Grofe der hufen in hennersdorf6), Dreigighuben7), Bertholdsdorf8). Girlachsborf9), Peterswaldau10). Die Form ber Balbhufe tragen bie Gemarkungen von Beigelsborf, der nördliche Teil von Sabendorf. Birlachsborf, Olbersborf, Buttmannsborf, Reichenbach, Ernsborf, Reuborf, Faulbrud, Beistersborf, Langfeifersborf, mo man noch heute die zu den Sufenstreifen gehörigen Wege mit der Sufe über alle Unebenheiten des Bodens bis zur Grenze der Gemarkung in ihrem Berlaufe verfolgen tann. Bei Creifau, Lauterbach, Schlaupit, Roltichen

ober des alten verschwundenen Walblandes. Der Ortsname Gola, abzuleiten von altslawisch golu = nack, tahl, dürfte am besten durch "Walbblöße" zu übersetzen sein.

<sup>1)</sup> B. Schulte, "Ujazd und Lgota", Z. 25, Seite 234.

<sup>2)</sup> Meiten, Codex IV, Seite 94.

<sup>8)</sup> Stenzel, "Liber fundationis . . . ", a. a. D. Seite 48 ff.

<sup>4) 1260</sup> Cluchowa, abzuleiten von kluce = Robung. 5) S.R. 2054.

<sup>6) 1228</sup> und 1667 waren hier 28 hufen, pro hufe = 25 ha (fiehe S.R. 2054 und Bifitat.-Berichte ed. Jungnig, I, 722).

<sup>7) 1667 28</sup> hufen 11 Ruthen (Bifitat.-Berichte, I, 722); 1810 357½ Ruthe = 29¾ hufen (St.Arch., Rep. 219, Reichenbach, Fach 1407), pro hufe ca. 24,2 ha.

<sup>8) 1743 10</sup>½ Bauernhufen, Aussaat 416 Scheffel; Dominium 553 Scheffel Aussaat, war also ca. 13½ Hufe groß. Größe der Hufe ca. 32 ha (Cat. Sec. Revis.).

<sup>9)</sup> Girlachsborf, Guhlauer Anteil 1743 = 125/12 Hufen, bazu geringe Wibmut. Größe ber Hufe ca. 33 ha (Cat. Sec. Revis.).

<sup>10) 1810</sup> Kommendeanteil 2 Hufen, pro Hufe 22 ha (St.Arch., Rep. 219, Reichenbach, Fach 1381—8).

ist die Form der Kolonistenhuse erkennbar, bei Pfaffendorf sind "mansi parvi" überliesert¹), aber auch diese Orte scheinen ebenfalls auf Waldboden entstanden zu sein. Schließlich könnte man noch die Namen der Orte Hartau, Peterswaldau, Karlswald, Tannenberg, Seherrswaldau als Zeugen alten Waldbestandes ansühren.

Alles fpricht bafür, baß ber Reichenbacher Rreis beim Gin= rüden ber Deutschen ein fast geschloffenes Balbgebiet gewesen ist.

# c) Das Zobtener Waldgebiet.

Unmittelbar an das Reichenbacher Waldland schlieft sich im Norven das Robtengebirge an, beffen Erhebungen noch heute mit stattlichen Balbern bebeckt find2). Den Augustiner=Chorherren auf dem Sande zu Breglau wurde in ber zweiten Balfte bes 12. Jahrhunderts ein ujazd um Gorfau verliehen3). Der ujazd ober "circuicio montis" - wie es in einem alten Fragment genannt wird, umfaßte die größere westliche Hälfte des Bobtenberges4). Das zu besiedelnde Waldgebiet 5) eines ujazd wurde durch Umschreiten oder Umreiten abgegrenzt und, falls natürliche Grenzen wie Quellen und Flugläufe fehlten, durch Ropigen (Steinhaufen) und Grengzeichen, die man an Bäumen anbrachte, gekennzeichnet. Die in biesem Ujagb liegenden flawischen Siedlungen waren anscheinend in kleinen Waldblößen angelegt ) und mögen teilweise erst in spätslawischer Zeit entstanden sein. Auch nördlich und westlich fand der Bobtener Bald feine Fortsetzung in einem Baldftreifen, ber bie alten Siedlungen vom Schwarzwasser und Schweidniger Wasser schied. Seine Bewaldung beweisen vor allem Ortsnamen wie Beigenroda, Birtholg, Stefans= hain, Frauenhain, Protschenhain, die Größe der Sufe in Rieder= Giersborf7), die urfundlich überlieferten großen Bufen von Fürstenau

<sup>1)</sup> S.R. 2054.

<sup>3)</sup> Orth, "Geognostische Durchforschung des schlesischen Schwemmlandes zwischen dem Zobtener und Trebnitzer Gebirge", Berlin 1872, Seite XXXI, macht darauf ausmerksam, daß am Fuße des Zobtens trotz stärterer Bobenkrume der Wald wegen der früheren Streuentnahme viel dürftiger entwicklt ist, als auf dem Gipfel.

<sup>8)</sup> In ber Urt. steht irrtumlich wygasd; die Urt. ift gefälscht!

<sup>4)</sup> Schulte, "Ujago und Egota" und "Bu ben Steinaltertumern am Bobten", fiebe a. a. D.

<sup>5)</sup> Lippert und Schulte halten bie in einem ujazd entstandenen Dörfer für Balbsiedlungen. "Ujazdu von u und jad-, evehi ift eigentlich ber Ausritt, ber Grenzumritt im Sinne einer Besitzergreifung, bann ber circuitus, ambitus, bas umrittene Landgebiet selbst."

<sup>6)</sup> Auch Abler, a. a. D. Seite 71, halt bie Zobtener Stiftsguter gum großen Teil für Balbborfer.

<sup>7) 1576 20</sup> Bauernhufen, Große ber Sufe 21 ha! Siehe bie Urfunde im Anhang Rr. 3.

und von Octlig1), sowie die deutschen Orte Weiß-Kirschdorf, Ritschen=
dorf, Klettendorf, Floriansdorf, Kiefendorf (dessen Lerchenberg noch
vor nicht langer Zeit waldbestanden war), Groß-Wohnau und Wernersdorf. Käntchen war wohl in einem Winkel des Waldes2), Guhlau in
einer Waldlichtung gegründet worden. Bisweilen hat sich auch noch im Gedächtnis des Volkes eine Vorstellung von der großen Ausdehnung des früheren
Waldbestandes erhalten. In Qualkau weiß der gemeine Mann noch zu
erzählen, daß der "Berg" (d. h. der Wald)3) sich früher dis zu dem Punkte
erstreckt habe, wo die Gemarkungsgrenzen von Strehlig, Stesanshain und
Guhlau zusammenstoßen. Das Schweidniger Wasser ist besonders von Nitschendorf abwärts von breiten Auenwäldern eingenommen, die zwischen Würden
und Gohlitsch noch um 17364) viel dichter waren und die noch heute östlich
und westlich von Wenig-Mohnau nicht unbedeutend sind.

# d) Der Wald zwischen Beiftrit und Striegauer Baffer.

Das Waldgebiet von Reichenbach fand neben seiner nördlichen auch eine nordwestliche Fortsetzung. Längs des Gebirgszuges folgten die Waldhusenssiedlungen Grädit, Leutmannsdorf, Ludwigsdorf, Burkersdorf, Vögendorf, Kunzendorf, Arnsdorf, Freiburg<sup>5</sup>) und Zirlau<sup>6</sup>); in Esdorf sind Kolonistenhusen erkennbar. Von Zirlau, Arnsdorf und Schweidnitz lief wahrscheinlich ein Waldstrich gegen Pitschen und Ingramsdorf hin, die slawischen Siedlungen der Weistritz von denen des Striegauer Wasserstrennend. Die Reste dieses Waldes sind noch vorhanden (Nonnenbusch, Zedlitzbusch, Rodeland um Königszelt, die Wälder um Freudenthal und auf dem Pitschenberg), jedoch treten sie noch deutlicher auf der Homannschen Karte von 1736 hervor, da seitdem Neurodungen vorgenommen wurden. Als Beweis sind außerdem für diesen alten Waldstreisen anzusühren die Größe der Huse von Wickendorf<sup>7</sup>), das Vorkommen einer "eircuitio" um Hohenposeritzs)

<sup>1)</sup> Stengel, "Landbuch bes Fürstentums Breslau" in ben Abhandl. ber fchlef. Gefellich. f. vaterl. Rultur, 1842, Seite 116, Nr. 391, 402.

<sup>2)</sup> Von altflawisch katu = angulus abzuleiten.

<sup>3)</sup> Der Ausbrud "Berg" für Walb ift im Bollsmunde in ber Qualfauer Gegend für ben Zobtenbergforst gebräuchlich. (Freundliche Mitteilung bes herrn Försters 28. Hoffmann, Qualfau.) Man vergleiche bamit spanisch monte — Berg und Balb.

<sup>4)</sup> Siehe bie Homanniche Karte von biesem Jahre.

<sup>5)</sup> Freiburg hatte franklisches Recht (Tzichoppe und Stenzel, "Urkunden-Sammlung zur Gesch. bes Ursprungs der Städte in Schlesien und der Lausit, Hamburg 1832, Seite 545).

<sup>6)</sup> In Birlau werden 1307 große Sufen genannt (S.R. 2968).

<sup>7) 1743 13</sup> Sufen, Größe ber Sufe 20 ha.

<sup>8)</sup> Bufding, "Leubufer Urkunden", XI (Urk. unecht), Seite 34.

und die Ortsnamen von Schweidnit, Jauernick, Würben, Saarau, Konradswaldau, Tarnau. Bedlit scheint eine späte "Siedlung" im Walde gewesen zu sein.

Nordwestlich können wir dann den ehemaligen Wald weiter versolgen zwischen Polonit und Striegauer Wasser bei Ölse3), Schollwit, Sims=borf4), Ullersdorf5), Gräben6). Und ebenso scheint das

# e) Gebirgsvorland zwischen ben Striegauer Bergen und bem Gebirge

einst waldbedeckt gewesen zu sein. Die Linie Gräben, Streit 7), Rlein=Rosen bildet die östliche Grenze dieses zusammenhängenden Waldlandes. Die Ortsnamen Thomaswaldau, Pilgramshain, Hälicht, Bohraus), Herzogswaldau, Kreis Jauer, die Kolonistendörser Schweinz und Halbendorf, die Waldhusen von Hausdorf,), Kauder, Weidenpetersdorf (Ober-Rohnstock), Günthersdorf 10), Rohnstock, Falkenberg, Wederaus), Dätdorf beuten die ehemalige Herschaft des Waldes an. Die Granithöhen westlich von Striegau sind noch heute waldbestanden.

# f) Die Balber bes nördlichen Striegauer Kreises um ben Leisebach.

Im alten Striegauer Kreis waren 1885 nur 12,3% bes Gesamtareals mit Holzungen bedeckt; in slawischer Zeit scheint der Wald aber große Teile der Striegauer Ebene bedeckt zu haben. Die Tonschieferinsel und der sich südlich an sie schließende Granitstreisen östlich des Passes von Streit und Rosen sind als altes Waldgebiet anzusehen. Auf der Homannschen Karte wird diese Gesteinsinsel zwischen Merzdorf und Muhrau noch von einem zusammenhängenden Waldstrich begleitet, der heute in einzelne Stücke aufgelöst ist. Die Flurkarte von Merzdorf zeigt fränkische Flureinteilung. Genso schenso scheint Bersdorf

<sup>1)</sup> Swidniz von Swidnica = "der aus oder in einem Hartriegel- oder Steineichenwalde sließende Bach". Jauoravo von javor = Ahorn. Wirbno von altslawisch vrüba = Beide. Saarau siehe Seite 21, Anmerkung 5. Tarnow von tarn = Beißdorn.

<sup>2)</sup> Zedlee oder Pasechna. Zedlee von altslawisch sedliei = Ansiedler. — Pasechna von polnisch pasieka = Berhau, Bienengarten.

<sup>8) 1305 &</sup>quot;magni mansi" (L.F. D. 105); Olfane von polnisch olsza = Erle.

<sup>.4)</sup> Simsborf, Codex IV, Seite 90, Anmertung.

<sup>5) 1576 221/3</sup> Sufen, Größe ber Sufe ca. 24,9 ha. Siehe urfundl. Beilage Rr. 3.

<sup>6)</sup> Grabina von altslawisch grabu = Carpinus betulus.

<sup>7) 1300</sup> mansi parvi (St. Arch., Abschrift aus fremben Archiven, fehlt in S.R.).

<sup>8)</sup> Borow = Balbler. 9) Meigen, Codex IV, Seite 90, Anmertung.

<sup>10) 1305 14</sup> Sufen (L.F. D. 110), Gut beut nur 3 ha groß. Größe ber Sufe ca. 24 ha.

Waldhusen gehabt zu haben. Kuhnern soll in seinem oberen Teile früher ben Wald berührt haben 1), Gutschorf—Rohlhöhe in alter Zeit nur eine Köhlerei mitten im Walde gewesen sein 2). Der Wald mochte dann in slawischer Zeit sowohl südlich den Auenwald des Striegauer Wassers als öftlich den Tschammergraben erreicht haben. Rleine Waldreste um Muhrau, Grunau, Pfaffendorf, an der Weistritz, um Förstchen und bei Pläswitz sprechen wie die Namen Taubnitz, hörrschen, Laasan4), Ossigs für altes Waldgebiet. 1356 werden unter den bedeutendsten herzoglichen Wäldern "die welde zum Zerner" (Sanderwald) und "die welde zu Rust" (Rauste)6), im Gebiete von Bertholdsdorf wird 1292 ein Wald genanut7). Auch Reuhof und Guckelhausen scheinen auf Rodeland entstanden zu sein. Wenigstens handelt es sich in beiden Fällen um Gründungen in einem von dem Herzog oder dessen Stellvertreter seierlich umschrittenen und durch Grenzzeichen abgesteckten Gebiete, um einen circuitus 8), der (wie wir sahen) meist Waldland enthielt. Östlicher sind auch große Husen bei Pohlsdorf und Struse urfundlich überliefert<sup>9</sup>).

## g) Der Circuitus um Mois.

Wir haben bereits des öftern auf die eigentümliche Form der Aussetzung eines ujadz = eircuitus in slawischer Zeit hingewiesen. Ein ausgezeichnetes Beispiel eines solchen eircuitus bietet die Urkunde des Ortes Mois, Kreis Reumarkt, vom Jahre 1202.

Herzog Heinrich I. bestätigte damals dem Leubuser Kloster seinen Besitz und fügte hinzu u. a. "praeterea circuitum ville Ujazd dicte, quam comes Gneomir a patre meo sibi collatam et circuitam memoratis contulit coenobitis, cuius filius Hemramus baro et castellanus meus eandem collationem in audientia mea recognovit. Circuitionem eius cum multo nobilium et popularium comitatu renovavi et ipsum ambitum quibusdam

<sup>1)</sup> Richter, "Sift.-topogr. Befdreibung bes Striegauer Rreifes", Seite 466.

<sup>2)</sup> Bolfstundliche Überlieferung. 1615 ftanb bier nur ein einzelnes Borwert (fiebe Richter Seite 463).

<sup>8)</sup> Dupnicza von altflawisch dabu = Giche abzuleiten.

<sup>4)</sup> Laffano von neuflawisch laz = Gereut; falls es fich nicht nur um eine Übertragung bes Ortsnamens handelt (fiebe Seite 24, Anmerkung 2).

<sup>5)</sup> Ossech von osiek = Aushau.

<sup>6)</sup> Lehns - und Besitzurtunden Schlesiens, ed. Grünhagen - Martgraf, I, Seite 506.

<sup>7)</sup> S.R. 2241. 1662 betrug noch das Robes und Walbland bes Lehngutes 4 Hufen (St.Arch., Rep. 83, Grüffauer Orig.surf. 566). Die Einteilung des Walblandes nach Hufen spricht für fränkische Fluranlage.

<sup>8) 3.</sup> V, Seite 216.

<sup>9)</sup> Stenzel, Landbuch a. a. D. Nr. 400, 394.

pro meo libitu additis confirmavi" 1). Wahrscheinlich sind eine große Anzahl Ortschaften 2) im Walbland des circuitus um Mois entstanden. Denn um ein Waldgebiet handelt es sich wohl auch hier. 1267 wird ein größerer Wald um Ujazd genannt 3), und nördlich von Mois ist die Anlage des Dorfes Buchswald auf Waldboden urfundlich überliesert worden 4). In Michelsdorfscheint die Huse das Maß der fränklichen gehabt zu haben 5), der Name von Dambritsch könnte auf Sichenbestand hinweisen 6). Im Norden und Osten bezeugen Ortsnamen wie Blumenrobe, Schöneiche, Falkenhain, Ellgut, Schönau, Frankenthal, Buchwäldchen die Fortsetzung des Waldes um Mois.

## Ergebnis.

Wir kommen zu dem Ergebnis, daß der Wald in großer Ausbehnung das Gebirge und sein nächstes Borland überzog, und daß er auch in der Sbene nur durch die an den Flüssen und Bächen ausgereihten slawischen Ortschaften unterbrochen wurde. Ein großer urwaldartiger Bannwald, die Preseka, deren Breite hier zwischen 8½ und 9½ Meilen schwankt, schied Schlesien von Böhmen. Ihre nordöstliche Grenze wird etwa durch eine Linie Rosen—Striegau—Zedlitz—Jauernig—Gräditz gekennzeichnet. Bei Gräditz erreichte sie das Waldland des Reichenbacher Kreises und lief hier wohl an der Peile entlang. Außer dem gesamten Reichenbacher Kreis erscheinen die Hügel zwischen Weistritz und Schwarzwasser, die Umgebung des Zobtens, das Land zwischen Weistritz und Striegauer Wasser als Waldland, und große Striche des Striegauer Kreises müssen einst walderfüllt gewesen sein.

#### Die alten Banmarten des Baldes.

Die ausgebehnten Wälber ber slawischen Zeit unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung wesentlich von unsern heutigen Forsten. Vor allem hat der bunte Mischwald im Gebirge dem eintönigeren Schwarzwald Platz gemacht, und der Laubwald ist nur noch inselartig im Gebirge erhalten. Mit Fichte und Tanne und der selteneren, heute fast ausgestorbenen Sibe — an die noch die Sibenkoppe bei Peiskersdorf erinnert — standen damals in anmutigem Gemisch

<sup>1) 3. 5,</sup> Seite 215; Urfunde zwar unecht, der zitierte Teil aber inhaltlich taum anzusechten; wahrscheinlich benutte die gefälschte Urfunde einen liber fundationis des Klosters Leubus. Im selben Jahre wird der Ort Gnevomir Ujasd, 1227 "Gneomir i. e. Uhazd" genannt (S.R. 77, 323); es hatte sich also die Erinnerung an den Grundherrn erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S.R. 177a, 199. <sup>3</sup>) S.R. 1246. <sup>4</sup>) S.R. 1713.

<sup>5) 1666</sup> und 1704 12 hufen (Bifitat.-Berichte, I, 321, und Jungnit, "Geschichte ber Dorfer Ober- und Rieber-Mois", Seite 56). Größe ber hufe 22,3 ha.

<sup>6) 1398</sup> Dambrofdin (Ertr. § 2744) wohl von altslawisch dabu = quercus abzuleiten.

vor allem Ahorn, Linde, Buche, Eiche und Erle zusammen. Bon diesen Baumarten ist die Erle 1) heute nur noch vereinzelt vorhanden, sie hat aber einst größere Bestände gebildet.

Der süblichste Teil bes Walbenburger Kreises war mit Ahornwäldern bebeckt?), und wenn wir auch auf der böhmischen Seite Laubwald in größerer Ausdehnung hier antreffen, so mag er doch früher viel weitere Verbreitung gehabt haben, wie der Name der Siedlung Jauernig, Kreis Walbenburg, zeigt. An das häufige Auftreten von Ahorn, Buche, Siche, Linde mahnen zahlreiche Flurnamen und Ortsnamen, sehr viele heut meist fichtenbestandene "Buchberge", "Eichberge", "Lindenberge".

In der Ebene herrscht noch heute der Laubwald vor, und er war hier — wie Flur- und Ortsnamen zeigen — auch früher die vorwiegende Holzart. "Indem wir im Lause der Jahrhunderte die Urnatur ausgerottet, gewissermaßen gezähmt und in unseren Dienst genommen haben, indem unsere Forstkultur den Wald lichtete und zu einem Kunstprodukt umschuf, benahm sie ihm zwar seine Großartigkeit, aber sie schaffte ihm dadurch Raum für die fremden Waldgäste: das Buschwerk, die Waldwiese, die Blumenschar mit ihrem Gesolge von Licht, Leben, Dust und Farben" (France).

# 4. Siedlungsformen.

Inmitten dieser ausgedehnten Waldungen lagen zumeist dicht gedrängt zu beiden Seiten eines Baches armselige kleine flawische Siedlungen. Ihre unsauberen Hütten erhoben sich aus Holz, Rohr und Stroh, meist mit Lehm überkleidet, über flachen runden Gruben. Die Siedlungen waren teils Einzelhöse, teils geschlossene Dörfer, während Städte in slawischer Zeit ganz sehlten. Aus der Masse dorfähnlicher Ortschaften ragen die Siedlungen um eine Kastellanei oder einen Markt etwas hervor, aber auch bei diesem kann von

<sup>1)</sup> An fie erinnert 3. B. die Kolonie Erlicht bei Schwengfelb, ber Erlichwald bei Safterhaufen und bei Häslicht (Richter a. a. D.).

<sup>2)</sup> Partid, "Schlefien", I, 42.

<sup>8)</sup> Die Rleinheit ber Ortschaften wird aus folgenden Erwägungen klar: a) aus der großen Bewaldung des Landes und der nebensächlichen Rolle, die dem Actedau zukam; b) ein Busammenlegen von mehreren slawischen Siedlungen zu einem deutsch-rechtlichen Dorfe ist eine häusig in Schlesien beobachtete Tatsache; c) die Größe der Kirchsprengel (siehe weiter unten) ist nur bei der Rleinheit der Siedlungen erklärlich; d) beim Einrücken der Deutschen wären große geschlossen Siedlungen schwerlich in so überraschend schneller Zeit dem Deutschum gewonnen worden.

<sup>4)</sup> Noch 1512 schilbert Barth. Stein die Polen folgendermaßen: "Die Polen find bäuerisch, roh, ohne gewerbliche Betriebsamkeit, ohne Geistesbildung; sie bewohnen in Dörfern und Weilern kunstlose Hitten aus Holz und Lehm und haben selten ummauerte Stäbte" (ed. Markgraf, Seite 9).

einer Stadtverfassung in beutschem Sinne nicht die Rede sein. Wiederum mögen hier zwei charafteristische Reilen aus den "Versus Lubenses" 1) angeführt werben. "Es gab teine Stäbte im Lande, sondern neben der Burg lag ber offene Martt, die Schenke und das Kirchlein." Bu der Rastellanei gehörte die Burg, welche meift als einfaches, roh-gezimmertes Blochaus, in einem Rundwall erscheint und die in feiner Beise ben Bergleich mit späteren beutschen Burgen aushält. An die Burg lehnte sich eine kleine, offene dorfartige Siedlung an, in welcher ber Marktplat ben größten Raum einnahm. In unserem Gebiete ift urkundlich nur eine flawische Marktsiedlung bekannt geworden. Am Nordost= Fuß des Bobtenberges wird 1148 ein "forum sub monte" genannt. Es lag an Stelle ber späteren beutschen Stadt Robten. Die Siedlung erhielt bann nach dem Markttage — dem Sonnabend — den Namen Soboth 2). In dem ausgedehnten Gebiet hat aber schwerlich nur dieser eine Marktort bestanden. Wie man aus zahlreichen Beispielen anderer Rastellaneisiedlungen schließen darf, war mit dem Orte der Rastellanei auch die Marktgerechtigkeit verbunden. So mögen benn die Raftellaneien Striegau, Schweinhaus und Gramolin auch Marktpläte gewesen fein.

Der Grundriß der alten Dörfer ist vielleicht noch in manchen Fällen teilweise erhalten. Bei der raschen Durchführung der Kolonisation, bei der wiederholten Zerftörung der meisten Dörfer in der Ebene durch Brand und Krieg mussen aber durchgreisende Beränderungen vorausgesetzt werden.

Der Rundling ist heute nirgends mehr in unserm Fürstentum nachweisbar, doch mag er auch hier einst vorgekommen sein. Die Gehöfte und Gärten schließen sich bei dem Rundling kreisförmig zusammen; sie lassen in ihrer Mitte einen runden Plat — in dem meist der Dorsteich liegt — frei und geben nur Raum zu einem schmalen Eingang in das Innere der Anlage. Die Form des Rundlings mag von der einwandernden deutschen Bevölkerung deshalb nicht übernommen worden sein, weil eine Vergrößerung des Rundlings unmöglich und die Anlage für den Verkehr unbequem war.

In großer Anzahl sind dagegen die Dörfer in "Straßenform" erhalten. Die Gehöste reihen sich ziemlich eng zu beiben Seiten einer graden, breiten, aber kurzen Dorfstraße rechtwinklig auf. In der Mitte der Straße ist oft Plat für Kirche und Kirchhof und den Dorsteich. "An der Straße liegen die

<sup>1)</sup> Wattenbach, Monumenta Lubensia, Seite 15.

<sup>2)</sup> Soboth (S.R. 69, 133, 234) von polnisch sobotha — Sonnabend. Die Marktgerechtigkeit wurde wohl erst ben Augustinerchorherren auf bem Sande verliehen und ist also nicht sehr alt.

Höfe, dahinter folgen die Gärten, und die werden alle durch einen gleichmäßig fortlaufenden Zaun und außerhalb desfelben liegenden Graben und Weg gegen das Feld abgeschlossen"), so daß das ganze die Form eines regelmäßigen länglichen, aus der Flur herausgeschnittenen Rechtecks bildet.

Die Form des Straßendorfes beherrscht noch heute die gesamte Ebene unseres Fürstentums, dagegen sehlt sie am Gebirgsrande und im Reichenbacher Kreise (mit Ausnahme des NO.). An anderer Stelle wurde schon betont, daß der Grundriß des Straßendorses auch bei rein deutschen Dörsern?) vorkommt und kein sicheres Anzeichen für die Herkunft der Siedler ist.

Das slawische Haus ist nirgends mehr in unserm Gebiete erhalten, und ebenso ist die alte Flureinteilung längst verschwunden. Die Flur slawischer Dörfer war eingeteilt in unregelmäßige, ungeordnete, nicht parallele Blockstücke von verschiedener Größe und Form. Der Andau ergriff erst "das bessere, dann das bergige Land", indem er "im Anschluß an das wechselnde Terrain höchst unregelmäßige Formen bildete, indessen doch den Zweck im Auge behielt, jedem Genossen bei gleichem Wert ziemlich gleiche Fläche zu gewähren. Als Resultat ergab sich im Lause der Zeit eine kaum glaubliche Zerstücklung"<sup>8</sup>).

Die Gemarkungen der Slawendörfer waren klein, und dort, wo die Siedlungen enger zusammenlagen und eine Erweiterung der Flur in deutscher Zeit ausgeschlossen war, ift noch heute die Kleinheit der Gemarkungen auffallend.

Charakteristisch für das flawische Landschaftsbild sind die wenigen, kleinen, hölzernen Kirchen im Gegensatze zu den zahlreichen ragenden Kirchen der deutschen Zeit. "In ältester Zeit wurden die polnischen Ortschaften zu großen Sprengeln vereinigt, und die Gründung neuer Kirchen in einem solchen war durch die Rechte des Parochus erschwert.")."

Die Entstehung ber ausgebehnten slawischen Kirchsprengel wird außer biesem rechtlichen Grunde durch die Aleinheit der Siedlungen und die Armut der Bewohner verständlich. Nur mehrere dieser armseligen kleinen Ortschaften waren imstande, für die Erhaltung einer Pfarrei die nötigen Mittel aufzubringen. Die Ausdehnung und Feststellung der alten Pfarreien und Kirchsprengel sind aus den Urkunden für unser Gebiet deshalb kaum noch erkennbar, weil durch das rasche Deutschwerden des Landes die alte Kirchenversassung

<sup>1)</sup> Meiten, "Boltshufe und Königshufe", Seite 6.

<sup>2)</sup> Siehe oben Seite 25, Anmerkung 1. Die deutschen Dörfer Frauenhain, Protschkenhain, Buchwald, Kreis Neumarkt, Jngramsdorf, Bertholdsborf, Kreis Striegau, Neudorf, Kreis Schweidnitz, usw. haben z. B. die Form des Straßendorfes.

<sup>8)</sup> Meiten, Codex IV, 104.

<sup>4)</sup> Ebenba, Ginleitung, Seite 93.

aufgelöst wurde und deutsch gewordene, einst flawische Orte sehr bald eigene Rirchen erhielten.

Nach den ausgedehnten Zehntrechten zu schließen, scheinen im wesentlichen folgende Pfarreien in slawischer Zeit allein bestanden zu haben: die Marienstirche in Mois, die Striegauer St. Petersfirche, die Bürbener Pfarrfirche, die Pfarrfirche in Hohenposerit und die Martinsfirche zu Goglau.).

#### 5. Alter der Siedlungen.

Rach den Ortsnamen und der geographischen Lage ift es in vielen Fällen möglich, ältere und jungere flawische Siedlungen zu unterscheiden.

Man nimmt an, daß die Sippendörfer, bestehend aus dem Zusammensschluß einer nicht großen Anzahl blutsverwandter Familien unter patriarchialischer Leitung eines Geschlechtsältesten und mit gemeinsamem Hab und Gut zu einem Dorfe, die ältere Art slawischer Niederlassung gewesen sei. Der Name des Geschlechtsältesten wurde häusig bei der Benennung des Dorfes verwertet. Solche Ortsnamen sind mit dem Sussig "ice" (ici, ovici, ovicy) gebildet, wie Crasovice, Mirslawicz, Smelevicz, Czynßwicz, Christelwiß, usw.

"Statt ber Sippenbörfer mit gemeinsamen Namen entstanden, als die Berührung und Reibung mit den feindlichen Nachbarvölkern zu persönlichem Einzelbesitz nötigte, die sogenannten Besitzdörfer, die Gründungen einer Einzelperson". Diese Siedlungen, welche mit dem Suffix "ow, owa, owo, owe, ju, inu, inu, ovu, istu", gebildet sind, scheinen meist Einzelhöse und Beiler gewesen zu sein. So ist beispielsweise Godcovo (Guckelhausen?) das Gut eines herzoglichen servicialis Godec, Bogdanovo (Reuhos) das Gut des Grasen Bogdans). Auch ist es von Interesse zu beobachten, wie die Orte auf altem Waldgebiet meist mit dem Suffix ow 2c. gebildet und auch aus andern Gründen als Einzelsiedlungen anzusehen sind, so Ovesnowo (Habendors), Kummerow (Kammerau), Werussowe (Wierischau), Bolescino (Pilzen), Borow (Bohrau), Chuberowo (Kauder), Wederowo (Wederau), Polsow (Polsau) usw.

Als jüngere Siedlungen find Mois und Ellgut, — wie bereits besprochen — Qualtau und Ströbel 1) und die Siedlungen in der Preseka zu betrachten.

<sup>1)</sup> Schulte, 3. XXVI, 392 ff.

<sup>3)</sup> Hen-Schulze, "Die Siedlungen in Anhalt", Halle 1905, Seite 5, und Rehring, "Schlefische Ortsnamen auf -with (-ith)", in Schlefiens Borzeit IV, 485 f.

<sup>8)</sup> S.R. 78.

<sup>4)</sup> Rach Abler, a. a. D. Seite 9, find beibe erft burch Abzweigung ber unmittelbar jum herrenhofe Gorfau gehörigen Ländereien gebilbet worben.

#### 6. Wirtichaftsformen 1).

Die slawische Bevölkerung lebte in einem Kulturzustande, in dem ein wirtschaftlicher Aufschwung kaum möglich war. "Kein Salz, kein Eisen, keine metallene Münze, keine guten Kleider, nicht einmal Schuhe hatte das Bolk— es weidete allein seine Herden", so schildern uns die Leubuser Mönche die Kultur des slawischen Landes?). Das Bolk zerfiel in zwei große Gruppen, den bevorrechtigten herrschenden Abel (Szlachtizen und Ritter; aus beiden ging auch der Klerus hervor) und die mehr oder weniger bedrückte Menge der Opolebauern, Hörigen und Sklaven, welche ihren Grundherren und der Kirche zu Abgaben aller Art verpslichtet waren. Der Gegensatzwischen der regierenden und arbeitenden Klasse der Bevölkerung, der Zwang der sozialen Gliederung und der überlieserten Wirtschaftssormen waren so groß, daß es zu einer Fortentwicklung nicht kommen konnte.

Es fehlte die Freude an freier Arbeit, die Aussicht auf lohnenden Gewinn, die Beschaffung guter Hand- und Ackerwerkzeuge. Es fehlte der freie Hand- werker- und Kaufmannsstand und damit die belebende Kraft eines großen Verkehrs.

Die Naturalwirtschaft beherrschte bis in späte Zeit hinein die Wirtschafts-formen ber Slawen.

Ihre Haupterwerbszweige waren Viehzucht und Ackerbau, in zweiter Linie Jagd, Zeidlerei und Fischerei. Es ist zwar nicht mit Sicherheit sestzustellen, welche von den Wirtschaftsweisen die wichtigste gewesen ist. Doch nimmt man heut zumeist an, daß dem Ackerbau nur eine untergeordnete Rolle zugekommen ist und die Viehzucht die herrschende Stelle einnahm<sup>3</sup>). Dafür spricht auch die dichte Besiedlung des schlesischen Schwarzerdegebietes in slawischer und vorslawischer Zeit (das für unser Gebiet freilich nicht in Frage kommt). Es ist höchst wahrscheinlich ein offenes Grasland<sup>4</sup>) mit eingestreuten Bauminseln<sup>5</sup>) gewesen, wenig geeignet für Bestellung durch den leichten Holzpslug der Slawen wegen des schweren Bodens, wohl aber ein ausgezeichnetes Weideland für die Viehherden der slawischen Hirtenvölker. Noch in neuester Zeit war ein großer

<sup>1)</sup> Buft. Ben, "Die flawischen Siedlungen i. Rgr. Sachsen", 1893, Seite 1 ff.

<sup>2)</sup> Monumenta Lubensia, Seite 15, Bers 36-38.

<sup>8)</sup> Wilhelm Schulte, "Deutsche Städtegründungen und Stadtanlagen in Schlesien", Seite 6, und Erich Schmidt, "Deutschtum im Lande Posen", Seite 58, Zeile 27 f., — siehe auch oben Anmerkung 2.

<sup>4)</sup> Partich, "Schlefien", II, Seite 347.

b) Siehe 3. B. ben großen herzoglichen Walb um Gola bei Groß-Tinz (fiehe Oberschleften, 5. Jahrgang, 1906, Seite 175), ben Sumpfwald bei Mochbern (Muchobor — Fliegenwald).

Teil des schlesischen Schwarzerbegebietes vor der Drainierung für unsere Landwirte unbrauchbares Land.

Aus urkundlichen Nachrichten und Ausgrabungen der Altertumsforschung geht hervor, daß Kinder, Pferde, Schafe, Schweine, Ziegen, Hunde, Gänse, Hühner die Haustiere der slawischen Bevölkerung waren 1). Die Viehzüchtung erforderte ein ausgedehntes Weideland, und deshalb muß der größte Teil der waldfreien Flur von Wiese= und Weideland eingenommen gedacht werden. Im großen herzoglichen Markwalde müssen — wie auf der böhmischen Seite — die slawischen Siedlungen zumeist als kleine Meierhöse angesehen werden, welche den Wald und seine kleinen Lichtungen zur Weideviehzucht ausnutzen 2). Neben der Viehzucht betrieben die polnischen Bauern eine raubartige wilde Feldgraswirtschaft. Immer nur ein Teil der Flur wurde dem Ackerdau unterzworsen und nach seiner Erschöpfung begann man denselben Prozeß mit einem andern, Stücke des Bodens.

Ausgrabungen in flawischen Rundwällen haben gezeigt, daß Birfe, Roggen, Gerfte, Hafer, Buchweizen, Beigen, Erbfen, Wicken, daneben Sanf und Flachs angebaut worden find. Auf dem Breiten Berge bei Striegau fand man ein aus flawischer Zeit ftammendes Näpfchen mit gebrannten Gerftenkörnern. Ein intensiver Anbau war aber ichon wegen des wirkungslosen Sackenpfluges nicht möglich; er vermochte nur ben Boden oberflächlich zu lockern, ihn aber nicht tief aufzureißen und zu wenden. Um besten mochte noch die Birse zum Aubau geeignet sein; sie ist jelbst mit wenig aufgerissenem Boben zufrieden und geht schnell auf. Ibrahîm ibn Jakub fagt (in seinem "Reisebericht über die Slawenlande", angeblich vom Jahre 965) über den Anbau der Slawen: "Sie faen in zwei Jahreszeiten im Sommer und Frühling und sammeln zwei Ernten ein. Und ber größte Teil ihrer Ernte besteht aus Sirse"3). Und bas Beinrichauer Grundungsbuch berichtet uns vom "Jagelno"=Bache, an dem Alt=Heinrichau, Kreis Münfterberg, liegt, er werde so genannt, weil die Bolen von alters her in seinem Tale häufig hirse ("milium") aussäten4). "Die armen Leute", b. h. bie untertänigen Bauern der Herrschaften, "verforgten den Kleinhandel des Prager Marktes und boten Brot, Erbsen, Birse und Salz zum Berkaufe aus" 5).

Bon anderen Getreidearten werden urfundlich besonders Hafer, Beizen und Roggen genannt. Als Abgaben muffen fie die Hörigen und Hospites

<sup>1)</sup> Erich Schmibt, a. a. D. Seite 37. H. Söhnel, "Bunte Bilber aus bem Schlefter-Lanbe", II, 1903, Seite 196.

<sup>2)</sup> Lippert, "Sozialgefch. Böhmens . . .", I, Seite 26.

<sup>8)</sup> ed. Fr. Bestberg, St. Petersburg, 1898, Seite 59.

<sup>4)</sup> Bolnifch jagty = Birfengrute; fiche Stengel, "Liber fundationis ...", Seite 17.

<sup>5)</sup> Lippert, a. a. D. I, Seite 96.

bes Trebniter Klosters (1204) liefern 1). Doch hat zweifellos ber Körnerbau in großem Umfange erst mit der deutschen Einwanderung die herrschende Berbreitung gefunden. Mit der Sichel wurde das Getreide gemäht, mit Handmühlen, welche aus zwei dunnen, in der Mitte durchlochten Mahlsteinen bestanden, von denen der obere in drehende Bewegung gesetzt wurde, gewann man das Mehl2). Wassermühlen kamen erst mit den deutschen Rolonisten ins Land und waren am Anfange des 13. Jahrhunderts noch eine Seltenheit in Schlesien3). Besonders war der bei der Verwitterung scheibenartig spaltende Granit am Nordabhang bes Zobtens fehr gesucht zur Anfertigung von Bier entdeckte man eine ausgedehnte flawische Sandmühlensteinhunderte von kleinen Trichtergruben und Junde von unfertigen, Kabrikanlage. zerbrochenen und miglungenen Sandmühlsteinen wurden bei Gortau aufge= funden4). Der Obst= und Gartenbau wie die Weinkultur — auf welche ber jonst unbekannte, wohl am Bobten liegende Ort Bino hinweisen konnte 5) wurden erst von den deutschen Einwanderern mehr gevflegt 6). Dagegen maren Jagd, Fischerei und Zeidlerei bei ben Slawen beliebte Erwerbszweige. Die ausgedehnten Waldungen boten Wild und Raubtiere in Fülle. Neben Sirsch und Reh und dem früher feltenen Safen, tamen Biber, Fischottern, Bolfe, Füchse, Dachse, Auerochsen, Wildschweine, Wiesel, Eichhörnchen und Raubvögel aller Art vor.

Unter den wichtigften Handelsartiteln werden Felle und Säute genannt. Als Abgaben zinften die Hörigen der Kaftellanei Blan (Lähn) Gichhörnchen-

<sup>1)</sup> Tafcoppe-Stenzel, "Urfunden-Sammlung . . .", Seite 60 ff.

<sup>2)</sup> Ostar Mertins, "Begweiser burch bie Urgeschichte Schlefiens", 1906, Seite 138.

<sup>3) &</sup>quot;Sed sciendum, quia in diebus illis erant hic in circuitu aquatica molendina ualde rarissima, unde dicto B(ogwali) Boemi uxor stabat sepissime ad molam molendo. Cui vir suus, idem B., compassus dixit: "sine, ut ego etiam molam"; hoc est in Polonico: "day ut ia pobrusa a ti poziwai" (gib, baß ich bewege und bu raste). Sic iste Boemus uicissim molebat cum uxore, ibi uertebat quandoque lapidem sicut uxor" (Stenzel, "Liber fundationis...", Seite 60).

<sup>4)</sup> Georg Luftig, Globus, 1904, Band 85, Heft 6. 5) Siehe oben Seite 34.

<sup>6)</sup> Beinbau ist in beutscher Zeit bekannt geworden in Järischau (S.R. 1222, 4820), in Schweidnitz (S.R. 4131, 4901 a, 5078 a, b, 5176 a), Bürben (Extr. § 3991), Peterswaldau (Raso, Phön. Rediv., Seite 302); der Name Beinberg ist überliesert bei Faulbrück, Bertholdsdorf (Kr. Reichenbach), Zedlitz, Kratzlau, Benig-Wohnau (westlich des Dorfes), Beterwitz (nordwestlich des Dorfes), bei Häslicht und Dromsdorf (Richter, a. a. D. Seite 39 u. 440). Die Frage liegt nahe: Hat sich seitbem das Klima verschlechtert? Richts zwingt und zu diesem Schlusse. Dieser saure Landwein, den man hier andaute, wurde mit Honig gesüßt und mit Gewürz zc. gemischt, dann ausgestocht und als Bürzwein getrunken; namentlich zu einer Zeit, wo es noch wenig ober überhaupt kein Bier (bz. nur Importbier) gab. Deshalb sinden wir gerade in Schlessen, gleich nach der deutschen Einwanderung überall Beinberge, weil eben noch keine Brauereien vorhanden waren (Witteilung des Herrn Archivrat Dr. Butke). "Je niehr sich aber der Geschmack und die Berkehrsmittel verbessern, besto mehr zog sich der Beinbau in Gegenden zurück, wo er noch als ein lohnender Zweig der Landwirtschaft betrieben werden kann" (Supan).

felle 1), die Grundholden in manchem oberschlesischen Dorse gaben an die Kirche als Zins einen Sperber (nisus) 2), zu Strehlitz, Kreis Schweidnitz, waren die Jäger des Sandstists, in Zuckelnick, Kreis Striegau, hörige Falkner angesiedelt 3). — Nicht minder wichtig mag die Fischerei in slawischer Zeit gewesen sein, wie urkundliche Überlieserungen bezeugen 4). Die Zeidlerei, auf die der Ortsname von Pasechna 5) (Zedlitz, Kreis Schweidnitz) hindeutet, wird von den Slawen seit alter Zeit ausgeübt 6). Honig, Wachs, Wet waren Aussuhrartikel.

Außer bobenständigen Wirtschaftsformen wurde auch schon Handwerk und Gewerbe in bescheidenem Maße hetrieben. Besondere Bedeutung mag der Töpferkunst beigelegt worden sein, deren Erzeugnisse — meist mit Drehscheibe angesertigte Tongefäße — in großen Wengen ausgegraben werden. Ibrahîm berichtet von Ansertigung von Sätteln, Zäumen, Schilden (die in Prag hersgestellt wurden) und dünnen nehartig gewebten Tüchern?). Aber über die Anfänge einer höheren Kultur sind die Oderslawen schwerlich herausgekommen.

Hörige Handwerker leisteten ihrem Grundherrn die wichtigsten Dienste. Der Grundherr siedelte sie wie die Jäger, Biehhüter, Zeidler, Wächter je nach ihrer Beschäftigung in Dörfern an. So finden wir Ortschaften, die sast nur aus Handwerkern, Jägern, Pferdehirten 2c. bestanden. Diese merkwürdige Siedlungsweise findet "ihre Analogie in der Entwicklung russischer Handwerkers börfer, in denen eine zahlreiche Bevölkerung fast Haus für Haus dasselbe Geschäft betreibt.". In unserem Gebiete sind folgende derartige Siedlungen nachweisbar:

Strehlit, Rreis Schweidnit, 1193 Strelce, 1200 Strelez, sic dicti, quia venatores fuerunt ecclesie").

Strelci, Kr. Striegau (?), ca. 1217 10), unbekannte Siedlung bei Pläswiß — beibe von altslamisch strelici — ber Jäger.

Zuckelnick, Kr. Striegau, ca. 1217 Socolnici, 1305 Sokolniczi — von sokolnik — ber Falkner.

Ruhnern, Kreis Striegau, 1305 Chomar, 1371 Kunir — von altslawisch konjari (tschechisch konar) = ber Pferdehüter.

<sup>1)</sup> S.R. 191. 2) L.F. C. 154, 179, 190, 196, 213. 3) Siehe diese Seite unten.

<sup>4)</sup> Siehe 3. B. L.F. Register unter piscatores, pisces, piscine. 5) Siehe unten Seite 66.

<sup>6)</sup> Siehe 3. B. L.F. Register unter mellis urne. Häuster, "Urtunden-Sammlung zur Geschichte bes Fürstentums Dls", Seite 23 ff. Stenzel, "Bistumsurkunden", Seite 4; siehe auch die Ortsnamen bei Damroth, Seite 108 f.

<sup>7)</sup> Jbrahîm, a. a. D. Seite 53 f.

<sup>8)</sup> Meiten, "Abhandl. der schles. Gesellschaft für vaterl. Kultur", 1864, histor.-phil. Klasse, Seite 90, und Fr. von Hellwald, "Die Welt der Slawen", 1890, Seite 273 ff.

<sup>9)</sup> Häusler, "Urtunden-Sammlung . . . ", Seite 11; dieser wichtige Zusatz fehlt in S.R.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) S.R. 177a.

Zedlig, Kreis Schweidnig, 1239 Pezencna, 1255 Zedlce ober Pasechna — von polnisch pasieka — Bienengarten.

Ratanna (1260), 1316 Rathagyne, Kreis Reichenbach, ein Teil von Banthenau — von altslawisch rataj = arator.

Garnczarsky, Kreis Schweidnitz, ein Teil von Margdorf, 1250 Garnsfcarsco. 1362 allodium Garnczar alias Teppersdorf vocatum, situm eirea Margsdorff "1) — von garncarz — der Töpfer.

Bedern, Kreis Striegau, 1305 Bedir — von altflawisch (plur.) piekary = die Bäcker.

Lohnig, Kreis Striegau, 1217 Langevnici — von lagiewniki = bie Lägelschläger.

Ruchendorf, Kreis Reichenbach, 1253 Cuchari (?) von kucharz (plur.) = die Köche.

Striegau, 1155 gradice Strigom.

Striegelmühl, Rreis Schweidnig, 1193 Stregomen, ca. 1200 Stregom-ane.

Striegau und Striegelmühl sind nach ihrer ältesten Namenssorm "von demselben Wortstamme wie stroża — Wachdienst" (strzedz — bewachen) abzuleiten und ein Synonym desselben; "der Name bedeutet demnach soviel als Wartburg, wie die ältesten urkundlichen Bezeichnungen, sogar mit dem Zusatz gradice — Festung, bestätigen." (Damroth.) — In beiden Orten wohnten zum Wachdienst verpflichtete Hörige?).

Wahrscheinlich übten die so beschäftigten Hörigen neben ihrem besonderen Gewerbe auch Biehzucht und Ackerbau aus, oder nur ein Teil des Dorses lag der gesorderten Tätigkeit ob, während die übrigen das Bieh hüteten, den Acker bestellten und für die Ernährung der Jäger, Zeidler, Köche, Handwerker usw. zu sorgen hatten. Die Erzeugnisse hatten sie an ihren Herrn abzuliefern oder in seinem Interesse auf dem Markte seilzubieten. Vielleicht war es ihnen auch gestattet, einen Teil der hergestellten Waren für eigenen Gewinn zu verkausen.

#### 7. Die alten Bertehrswege.

Der polnische Handel war fast nur Binnenhandel. Da freie Raufleute und Handwerker sehlten, übernahmen fremde Raufleute, besonders wohl Deutsche und Juden, den Außenhandel.

Das flawische Land bot mancherlei begehrenswerte Handelsartikel: Sklaven, Pferde, Bieh, Falken, Fische, Fischleim, Honig, Wachs, Talg, Holz, Rinde,

<sup>1)</sup> Stengel, Scriptores rer. Siles., II, Seite 199.

<sup>3)</sup> Zweifelhaft ist es, ob auch Rammerau, Rreis Schweibnig, 1367 Rumerow, von komora, komornica = Rämmerei, Rämmereigut, abzuleiten, in biese Sieblungsgruppe gehört.

Felle und Pelzwerk aller Art tauschte ber frembe Kauscherr gegen die Erzeug= nisse einer höheren Kultur, gegen Stoffe, Schmuck, Wassen, Geräte, gegen Wein, Früchte und das dringend sehlende Salz.). Von dem größeren Verkehr war unser Gebiet — bei seiner Lage am Rande des großen Bannwaldes — etwas entsernt. Wir können aber vermuten, daß es mit Böhmen, der Lausitz und der wichtigen Oderstraße durch Wege verbunden war.

Der Durchzug burch bas Gebirge war in flamischer Zeit mit gang erheblichen Schwierigkeiten verknüpft. Der ausgedehnte 8 bis 9 Meilen breite Bannwald darf aber trop feines urwalbartigen Aussehens nicht als eine völlig unbekannte, unbetretene Obe angesehen werden. Somohl eine Anzahl Beiler (Meiereien, Zeiblereien zc.), die am Gebirgsrande in die Brefeka eingedrungen waren, als auch prähistorische und flawische Einzelfunde mitten im Gebirge, sowie eine Anzahl flawischer Flur- und Flugnamen zeigen hinlänglich, daß ber Grenzwald in großen Teilen bekannt mar und einer Anzahl Menschen Unterhalt gemährte. Besonders mogen weit umberschweisende Jager und die Bächter des Baldes, sowie durchziehende Raufleute den Bergen und Fluffen zur Orientierung ichon Namen gegeben haben. Bei bem langen, beschwerlichen und gefährlichen Durchzug durch bas waldbeftandene unwegfame Bebirge rafteten die durchziehenden Reisenden wohl gewöhnlich an ganz bestimmten und besonders benannten Bunkten, deren alte flawische Flurnamen späterhin von Deutschen bei Anlage von Siedlungen gewiß übernommen wurden?). Wir können aus ähnlichen Verhältnissen des geschichtlich besser bekannten Böhmens schließen, daß ein eigens hierfür ausgebilbeter Stand von Wächtern des Bann-

<sup>1)</sup> Bielleicht hat Schollwig, Kreis Boltenhain, von einer Salzniederlage seinen Namen (1305 Solnitz, von polnisch solnica — das Salzsaß, von altslawisch soli — Salz). — Ibrahîm îbn Jâcub nennt als besonders tostbare Handelsartitel "Weizen, Sclaven, Pferde" und an anderer Stelle "Sclaven, Biberselle und anderes Pelzwert". — Siehe auch oben Seite 63, Anmertung 5.

<sup>\*)</sup> Auf slawische Flur- und Flußnamen gehen zurück: ber Bober, 1249 Bobr (S.R. 687) von bobr — Biber; Beistrit (Bystrzyca) — strömend, schnellstießend; Schweinlich, 1254 Swydnyt (S.R. 863) von swidnica — Harriegel; Abs?, 1254 Dupyzha (S.R. 863) von altslawisch daba — Eiche; Zieber, 1249 Zadrna (S.R. 687) von za — hinter und neuslawisch drn — Rasen; Lässigig, 1249 Lest (S.R. 687) von neuslawisch laz — Gereut; Lomnithach (Rebensluß der Weistrit) von neuslawisch lom — Stein- oder Windbruch; Javore hieß früher das sübliche Waldenburger Gebirge, abzuseiten von neuslawisch javor — Ahorn; die "hohe Leipe" (Bergrücken bei Kynau) von neuslawisch lipa — Linde; "der Tschorn" (Berg bei Hohengiersdorf) von neuslawisch ern — schwarz; Steinberg bei Fell-hammer (1249 Camena gora): Cholme hieß im 13. Jahrhundert (S.R. 93, Urt. unecht) das Gebirge um Kolbnitz und Rudelstadt, von neuslawisch holm — Hügel; Grüssau, 1242 Grissov (S.R. 586) hieß der Wald, an dessen Stelle Alt-Grüssau (Reuen) entstand, von krzyż — Kreuz und dor — Wald; siehe auch die slawischen Ortsnamen Seite 41 f.

waldes bestanden hat, welcher die Erhaltung des Waldbestandes, die Pforten des Landes und den Durchzug von Reisenden gegen Entgelt zu überwachen hatte<sup>1</sup>). Bei dem geringen Handelsverkehr haben sicherlich nur wenige Straßen oder, richtiger gesagt, Saumpsade durch das Gebirge geführt. Sinmal hatte gerade in unserm Gebiet der Grenzhag eine ganz erhebliche Breite, und sodann lag der wichtigste und kürzeste Weg durch die Sudeten von Wartha über Glatz nach Nachod nicht allzuweit südlich unseres Fürstentums. Die Fußpsade, welche unser Gebirgsland durchquerten, können nur lokale Bedeutung gehabt haben.

Schon Julius Lippert2) nahm durch das Walbenburger Ländchen zwei uralte Straßenzüge an: 1. die "Breslauer Straße", von Königgrät über Jaromer und Trautenau nach Liebau und Landeshut führend, 2. von dem "polnischen Tor" bei Nachod einen Richtsteig über Polit—Halbstadt nach der Gegend von Friedland und Schömberg und dann in die Breslauer Straße einmündend.

Die Landeshuter Straße bildet noch heute den bequemsten Weg durch den Gebirgsabschnitt zwischen der Lausiger und Glazer Pforte. Während westlich die unwegiamen Kämme vom Riesen- und Fergebirge emporstreben, erheben sich östlich die Züge des Waldenburger Porphyrgebirges und des Eulengebirgsmassives. Der Verlauf dieser Straße in slawischer Zeit ist festzgelegt durch die Anlage der Kastellanei Suini (Schweinhaus) und die slawischen Siedlungen an der wütenden Neiße. Ohne Schwierigkeit gelangt man vom Tale der wütenden Neiße ins Bobertal und von hier über die nicht sehr hohe Wasserscheide nach Böhmen. Vielleicht begleitete auch schon in slawischer Zeit ein Saumpfad den Bober abwärts über Hischberg nach Lähn, wosür slawische Ortsnamen wie Jannowit, Straupit, Ztrisvaz (Tschischorf), Pilhovit (Mauer), Nelezno (Waltersdorf), Hossischorf (Hußdorf), Bistric (Wiesenthal) und die Anlage der Kastellanei Valan (heute Lähn), sowie die slawischen Bergnamen Hogolie bei Ludwigsdorf, der große und

<sup>1)</sup> Lippert, a. a. D. 32, 67, 223, 270, 272 f., 275.

<sup>2)</sup> Lippert, "Sozialgefch. Böhmens", I, 72 f.

<sup>3)</sup> S.R. 191. Die Ortsnamenbeutungen aus Knoblich, Chronit von Lähn, Seite 234 und Seite 51. Die Kastellanei Lähn schüßte schwerlich, wie Partsch, "Schlesien", I, 342, vermutet, einen von Westen heranziehenden Weg, sondern war wohl in erster Linie zum Schuße des Bannwaldes und eines oben angegebenen Saumpsades angelegt. Sie war auch sicherlich keine "trotzige Grenzburg" und "Schuß- und Trutz-Grenzveste", wie sie Lud. Borchert, "Festschrift zur 150 jährigen Jubelseier der ev. Kirche in Lähn", 1902, Seite 8 f., nennt, sondern ein kleiner hölzerner oder steinerner Wachturm im Urwalde. Die große steinerne Burg stammt offenbar erst aus deutscher Zeit (siehe auch oben Seite 59).

fleine Guren (gora = mons) bei Mauer, ber Berngkenstein bei Riemendorf sprechen könnten.

Neben der Landeshuter Straße möchte ich noch einen zweiten saumpsabartigen Weg durch das Waldenburger Becken in vordeutscher Zeit annehmen. Und zwar stützt sich diese Vermutung auf den kleinen prähistorischen Gräbersund und das Auftreten eines slawischen Rundwalles bei Waldenburg. Dieser Psad betrat bei Friedland schlesisches Gebiet und lief dann nicht nur — wie Lippert meint — in die Landeshuter Straße, sondern auch die Steine auswärts und über den Paß von Alt-Hain nach kurzem scharfen Anstieg ins Hellebach= und Polsnitztal. In dem Rundwall bei Waldenburg erhob sich vielleicht ein kleines, von wenigen Wächtern besetztes Blockhaus, welches zur Bewachung des Richt= steiges genügte.

Ob noch ein dritter Weg das Weistrittal auswärts und von Lomnit über den Porphyrzug nach Hermsdorf und Braunau sührte, wosür die Bezeichnung "polnisch Tor" — die an diesem Passe haftet 1), — sprechen könnte, ist ungewiß. Der Name "polnisch Tor" kann auch nach Beginn der deutschen Einwanderung und Erschließung des Weges in deutscher Zeit von den Böhmen dem Passe beigelegt sein 2); außerdem war der Übergang über das steile Porphyrgebirge anstrengend und beschwerlich.

Man vermied sicherlich lieber die Schwierigkeiten eines Gebirgsüberganges auf sast ungebahnten Wegen und benutte lieber die bequeme Borgebirgsstraße, welche dem Außenrand des Gebirges parallel lief und in den damals wichtigsten und bekanntesten Verkehrsweg, in die Wartha—Nachoder Pforte, einmündete. Diese Vorgebirgsstraße ist bei Schönwalde, Kr. Frankenstein, urkundlich unter dem Namen "semita Bohemiae" bezeugt³). Sie führte, wie der Name sagt, nach Böhmen und betrat bei der Kastellanei Barda (Wartha) das Gebirge. Nördlich von Schönwalde mag sie über Ovesnovo (Habendorf, Kr. Reichenbach) den Peilelauf erreicht haben, dem sie dann abwärts folgte in der Richtung auf die Rastellaneien Gramolin (Grädiß?) und Ztrigom (Striegau).

Über andere Wege in der Ebene ist nichts bekannt4); sicherlich war aber unser Gebiet mit der alten Oberstraße durch Wege verbunden.

<sup>1)</sup> Partich, "Schlefien", I, Seite 42.

<sup>2)</sup> B. Schulte, "Diepolitische Tendenz ber Cronica principum Polonie", 1906, S. 10 bis 13.

<sup>8)</sup> Stenzel, "Liber fundationis claustri . . . in Heinrichow", Seite 53, 55, 149. Siehe auch die Karte bei Partich, "Schlesien", II, 208.

<sup>4)</sup> In einer Grenzbestimmung von 1277 heißt es: die Grenze solle verlaufen "a monte Malost (Bitschenberg?) per antiquam viam usque ad antiquum pontem Domanicz" (Domanze) [Lehns- und Besitz-Urkunden Schlesiens, Band I, Seite 484]. Näheres über den Berlauf der "antiqua via" ist nicht bekannt. Die Bedeutung der Brüde bei Domanze wird

#### 8. Ortslage.

Für die Ortswahl der slawischen Siedlungen kommen vor allem zwei Gesichtspunkte in Betracht: das Schutbedürfnis und die Lage in der Nähe bes Wassers.

Sowohl die Erhaltung des Bannwaldes wie der Mark findet seine Erklärung in dem Schutbebürsnis der Siedler. Für das Schutbedürsnis sprechen auch die Dorfgrundrisse des Rundlings und des Straßendorses. Der Rundling hatte nur einen Zugang, das Straßendorf besaß deren zwei, und der Zutritt zum Dorse war um so leichter zu sperren, als in flawischer Zeit ein dichtes Gestrüpp und Buschwerk die Siedlungen umgaben.

Die kleinen Kapellen und die neben ihnen erbauten niedrigen Holztürme mögen in den wenigen flawischen Kirchdörfern die Lage der Ortschaften nicht verraten haben.

Waren so die Siedlungen schon wenig auffällig, so suchten sie sich durch Anlage hinter Flüssen und Sümpsen noch besser zu schützen. Wir sahen, daß die Bäche der Ebene in flawischer Zeit teilweise breite, schwer zu überschreitende Sumpfauen darstellten, welche durch Errichtung von Rundwällen noch wirksfamere Schutzonen bildeten.

So entstanden hinter den sumpfigen Riederungen der Weistritz, des Striegauer Wassers und der Polsnitz die Orte Würben, Schmellwitz, Gohlitsch, Krattau, Domanze und Wenig-Mohnau, Zedlitz, Haidau, Alt-Striegau, Muhrau, Grunau, Puschtau, Saarau, Laasan und Neuhof; Rogan war früher vielleicht im Sumpflande erbaut. Zuweilen mag man die Siedlung auf Pfählen im Dorsteiche oder in Sümpfen angelegt haben 1).

Wahrscheinlich stammen die zwischen Kallendorf und Saarau in den Sumpfauen des Tarnebaches ausgegrabenen vermorschten Pfähle, bei denen man auch Holzkohle und Asche sand, von einem solchen slawischen Pfahldorse<sup>2</sup>).

Die Siedlungsanlage an der Böschung eines Flußtales, angelehnt an kleine bewaldete Hügel, ist einer großen Anzahl slawischer Siedlungen eigen gewesen. Die Ortschaften waren hier meist in einer kleinen Erweiterung des Tales aufgebaut und durch den Fluß und die waldigen Hügel im Hintergrund saft von allen Seiten wohl geschützt. So lehnten sich Gohlitsch und Raben

auch aus bem alten Flurnamen "Zollgasse" (1808, Homannsche Karte) für bie Strafe von Domanze nach Mohnau und Frauenhain flar.

<sup>1)</sup> Gust. Hen, "Slawische Siedlungen im Königreich Sachsen", Seite 5, bezeichnet die Pfahlhüttenbauten bei den Slawen als die übliche Wohnform.

<sup>2)</sup> Nach Ost. Mertins, "Wegweiser burch die Urgeschichte Schlefiens", Seite 134, gehören die Bfahlbauten Nordbeutschlands der flawischen Beriode an.

an waldbestandene Hügel an und waren hinter Flußauen leicht zu verteibigen. Die Lage von Domanze, Zedlit und Laasan ist eine ähnliche; Areisau suchte in einer Flußschlinge der Beile angeschmiegt an die Windmühlenberge Deckung.

Um bem Hochwasser zu entgehen, wurden die meisten Siedlungen einige Meter über bem gewöhnlichen Ausuferungsgebiet angebaut.

Mitunter bevorzugte man die Steilufer des Flusses, wie die Lage von Würben zeigt, um gesichert vor Feinden und Hochwasser leben zu können.

Seltener stieg man auf einen Hügel hinauf und mied die Nähe der an Flüssen entlang gehenden Verkehrswege. Bei Hohenposerit schließt sich das Dorf ansteigend an die früher wohl besestigte uralte Kirche an, die fast auf dem höchsten Punkt eines Hügels steht; Wälder versteckten wahrscheinlich früher die Siedlung.). Etwas abseits von den größeren Bächen liegt Tschechen innerhalb des Bogens, der, nach SO. offen, von Polsnitz und Striegauer Wasser gebildet wird. In slawischer Zeit im Walde liegend, war es einem im Flußtale ziehenden Feinde verborgen. Guhlau, Kreis Schweidnitz, und Kammerau lagen inmitten großer Waldstriche, völlig versteckt, und die Einzelhöse in der Preseka lebten weltabgeschieden, kaum einem Angriffe ausgesetzt.

Das Schutbedürfnis veranlaßte auch slawische Siedler in die Nähe großer waldiger Berge zu ziehen, in denen man sich leicht verbergen konnte, wenn ein Feind nahte und die zudem durch ihren dichten Waldmantel vor Hochwasserschützten und stets genügend Wasser spendeten. So erklärt sich die Lage der Ortschaften um den Zobten, den Guhlwald und die Striegauer Berge. Der Zobten mußte auch als uralte heidnische Opserstätte für die Slawen eine bessondere Anziehungskraft ausüben.

Die Ortswahl an fließendem Wasser, in Flußtälern, an Teichen und Sümpsen hatte aber nicht allein einen schützenden Zweck. Dem Wasser, "als lebenspendenden Elemente", suchte man möglichst nahe zu sein: nicht nur, daß die Lage in einem Flußtale oder an einem Teiche zahlreichen Fischern Nahrung gab, es bot auch die Tallage Schutz gegen Winde, das Alluvium des Flusses war für einsachen Andau wohl geeignet, und die saftigen Wiesen der Talsohle mußten dem vorzugsweise viehzüchtenden Slawenvolke sehr willkommen sein.

Weniger kommt der Verkehr bei der Ortswahl in flawischer Zeit in Betracht. Die flawischen Kastellaneien hatten die Aufgabe, die natürlichen Einfallspforten des Landes zu bewachen. Die Kastellanei Striegau lehnte sich an die Striegauer Berge an, war im Süden von den sumpfigen Wassern des Striegauer Baches geschützt und war als Sperrburg der Vorgebirgsstraße, die von Jauer

<sup>1)</sup> Auf altes Balbland weift bas Bortommen einer "circuitio" um Hohenposerit bin; fiebe oben Seite 54, Anmertung 8.

burch den Bag von Rosen hier einmundete und sudöstlich zur "semita Bohemiae" strebte, ebenso geeignet wie zur Deckung der Landeshuter Pforte.

Diese zu bewachen, war auch die Hauptaufgabe der Kastellanei Schweinhaus, die in slawischer Zeit völlig versteckt auf einer Porphyrhöhe über einem unbeseutenden Seitentale der wütenden Neiße lag. Die Kastellanei Gramolin sperrte den Zugang zur semita Bohemiae und lag mitten im Walde auf einem Hügel, den die Peile von drei Seiten umfließt, nordwestlich vom Faulsbrücker Sumpflande.

Am Passe und im Schutze ber Rastellaneiburgen ließen sich Siedler nieder, und es entstanden die Orte: Alt=Striegau, Schweinhaus und Gräbit.

Der Kulturzustand der flawischen Zeit sollte im Berlaufe des 13. Jahr= hunderts sein Ende erreichen. Das Landschaftsbild wurde wesentlich verändert, die Lebensformen wurden andere, und nach kaum 200 Jahren hatte das Schweid= nitzer Gebiet eine völlige neue Kultur in sich aufgenommen.

Die grundstürzenbe, großartige Umwandlung hängt mit ber beutschen Einwanderung der "folgenreichsten Tat des späteren Mittelalters, dem reißenden Hinausströmen deutschen Geistes über den Norden und Often, dem gewaltigen Schaffen unseres Bolkes als Bezwinger, Lehrer, Zuchtmeister unserer Nach-barn" 1) zusammen.

#### V.

# Ende der slawischen Beit. Deutsche Siedlungsgeschichte.

# 1. Die deutsche Ginwanderung 2). Rennzeichen deutscher Berfaffung.

Ohne Einwirkung auf die Literatur jener Tage und bis auf unsere Zeit wenig in ihrem Berlauf beachtet, vollzog sich die Wiedergewinnung des beutschen Oftens, im wesentlichen ein Werk des 12. und 13. Jahrhunderts.

Mit Recht hat Lamprecht "die Kolonisation des Ostens als die größte Tat, die der Nation als Gesamtkörper geglückt ist", geseiert. Auch Schlesien wurde damals zum größten Teile ein deutsches Land, und zwar wurde es

<sup>1)</sup> Treitschke, "Das deutsche Ordensland Preußen", Leipzig 1863.

<sup>2)</sup> Die umfangreiche Literatur über die deutsche Kolonisation ist am besten zusammengestellt bei A. Bachmann, "Geschichte Böhmens", 1899, Seite 471, 472, 473, 479. Außerbem wurde benutzt: Wilhelm Schulte, "Deutsche Städtegründungen und Stadtanlagen in Schlesien". — Derselbe: "Polnische und beutsche Marktorte", in Schles. Boltzeitung, 1905, Nr. 275, 279, 287, 291. — Ernst Hasse, "Die Besiedelung des deutschen Boltsbodens", 1905. — Erich Schmidt, "Geschichte des Deutschums im Lande Posen", 1904. — Eb. Otto

ohne Hilfe des Reiches, allein durch die Kulturarbeit vorwiegend des Abels, des Klerus 1) von Handwerkern und Bauern dem Deutschtum wiedergewonnen.

Wir wissen nicht, welche Ursachen die Auswanderung so bedeutender Bolksmassen aus den deutschen Landen verursacht haben. Der alte Wandertrieb der Deutschen, große Sturmsluten an der Nordseeküste, welche zahlreichen Menschen die Heimat raubte, vor allem aber der Überschuß an Menschen, der Mangel an damals andausähigem Lande in der deutschen Heimat und die Hoffnung der Auswandernden, in den slawischen Ländern eigenen und sast abgabefreien Besitz zu erlangen und die erworbenen Kenntnisse nutzeringend zu verwerten — das alles mag die Kolonisation des schon vor der großen Bölkerwanderung beutsch gewesenen Gebietes veranlaßt haben.

Die Herkunft der Einwanderer wird durch die germanistische Forschung noch näher sestzustellen sein. Darin aber stimmen die Untersuchungen überein, daß der größte Teil der Kolonisten aus Mittel-Deutschland, aus Franken, Thüringen, Meißen, Hessen und vom Rhein gekommen ist, und daneben mag eine schwächere niederdeutsche und oberdeutsche Zuwanderung stattgesunden haben 2). Nach Weinholds Ansicht macht "das Schlesische längs des Gebirgszuges der Sudeten den Eindruck einer oftsränkischen Mundart" und das fränkische Haus beherrscht die Siedlungsform.

Sicherlich haben die Franken und Thüringer, mit der Kultur von gebirgigen und waldigen Boden von der Heimat her bekannt, hauptsächlich das Gebirge und das Waldland besetzt, während die Niederdeutschen lieber die Ebene besiedelten. Die Ausdrücke "flämische" und "fränkische Huse", "flämisches und fränkisches Recht" mögen ursprünglich auf die Herkunft der Ansiedler hingewiesen, bald aber technischen Charakter angenommen haben und ohne Rücksicht auf die Heimat der Kolonisten gebraucht worden seins).

Schulze, zitiert oben Seite 23, Anmerkung 1. — Gust. Frentag, "Bilber aus ber deutschen Bergangenheit", II, 159 ff. — Jos. Partsch, "Schlesien", I, Seite 350 ff. — Meitzen, im 42. Jahresbericht der schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur, 1864, hist. phil. Klasse. — Derselbe im Codex dipl. Siles. IV, besonders Seite 97 ff. — Wimmer, "Geschichte des deutschen Bodens", 1905. — Guttmann, Die Germanisterung der Slawen in der Mark", in "Forschungen 3. brand.-preuß. Geschichte", Band 9 (1897).

<sup>1)</sup> Gegen die einseitige Betonung der klösterlichen Kolonisation und ihre führende Rolle hat sich mit Recht Schulte ansgesprochen (Silesiaca, Seite 65, und "Deutsche Städtegründungen . . . ", Seite 6 und 7).

<sup>2)</sup> Siehe auch Croon, "Bur ichles. Ortsnamenstunde", 3. 41, Seite 402 f.

<sup>\*)</sup> Flämische Hufen find bei Kaltenbrunn (S.R. 809, 3569) und Striegelmühl (S.R. 1339), frantische Hufen bei Zirlau (S.R. 2968), in ber Umgebung von Rubelstadt (S.R. 93), in Grüffaus Umgebung (S.R. 863, 910, 2241), frantisches Recht bei ber Stadt Freiburg (Thindpre und Stenzel, Urfunden-Sammlung, Seite 545) urfundlich überliefert.

Die Kolonisation des schlesischen Bobens erfolgte auf dem Wege der "Berufungs-Rolonisation".

Politische und wirtschaftliche Momente haben in erster Linie die flawischen Fürsten veranlaßt, deutsche Leute anzusiedeln.

Seit längerer Zeit standen slawische Fürsten in enger Beziehung zum beutschen Reiche. Sie hatten sich wiederholt aus deutschen Fürstenhäusern ihre Frauen geholt. Um Hofe des slawischen Landesherrn war der deutsche Kaufmann ein gern gesehener Gast, und einzelne Deutsche mögen schon vor der großen Einwanderung als "hospites" in den Slawenlanden sesten Fuß gesaßt haben.

So waren dem Herzog die Tatkraft und Leiftungsfähigkeit des deutschen Bolkes wohl bekannt. Er hatte im Westen eine verseinerte Lebensweise und die Möglichkeit, größere Einnahmen zu erlangen, kennen gelernt. Unbenutt lag der größte Teil seines Landes, und die kleinen bebauten Gemarkungen armer slawischer Siedlungen warsen trot der hohen Besteuerung nur wenig Ertrag ab.

Die ausgebehnten Wälber und Heiben nutbar zu machen, metallische Schätze zu heben, dazu bedurfte es kapitalkräftiger Unternehmer, tätiger Arbeiter, neuer Wirtschaftsformen, des großen deutschen Sisenpfluges; zur Hebung des Berkehrs und der Sinnahmen i) eines freien Kausmann= und Handwerkersstandes sowie freier Städte; zur Verteidigung und friedlichen Entwicklung des Landes starker umwehrter Städte mit einem freien waffenkundigen Bürgerstande und fester, ummauerter deutscher Burgen. Auch dachte wohl der Herzog bei der Berusung der Deutschen daran, "seine eigene Stellung im Lande gegenüber den heimischen Feinden und Widersachern zu verstärken" (Meinardus).

Unmöglich aber mußte es dem Landesherren erscheinen, die starren Wirtsschaftsformen ohne fremde Hilfe zu durchbrechen und mit der armen, an Zahl und Mitteln schwachen Bevölkerung, der "jeder wirtschaftlichen Initiative baren Masse der Opolebauern und Hörigen" das Land nach deutschem Borbilbe zu resormieren. "Hier konnte nur ein völliger Bruch mit der Vergangenheit, eine grundstürzende Beränderung in der Produktionsweise und die Heranziehung neuer, fremder Kräfte zur Heilung der bestehenden Mißstände führen; und diese Heilung ersolgte — von Deutschland aus" (Schmidt).

Die deutschen Ansiedler konnten nur dann verlockt werden, in das slawische Land zu kommen, wenn sie von den hohen slawischen Abgaben, der flawischen Gerichts= und Wirtschaftsverfassung befreit waren und ähnliche oder bessere Berhältnisse als in der Heimat vorsanden.

<sup>1)</sup> In verschiedenen Urfunden erhalten polnische Ortschaften beutsches Recht, "um die Einfünfte badurch zu erhöhen" (so Lüssen, S.R. 539) oder "um den Zustand bes Landes und ber Guter zu verbessern" (so Weizenrodau, S.R. 594).

Die Aussetzung zu beutschem Recht, die ihren Siedlungen gewährt wurde, burchbrach völlig die alte flawische Landesversassung; sie sicherte dem deutschen Kolonisten die deutsche Gerichtsversassung, deutsche Flureinteilung, Freiheit der Person, den vollen Ertrag der Arbeit und Eigentumsbesitz gegen nicht zu hohe, genau sestgelegte, vorher vereinbarte Leistungen an den Grundherren und die Kirche.

Sehr balb zog auch die altanfässige Bevölkerung von der Ansiedlung deutscher Einwanderer die größten Borteile. Das Nebeneinanderbestehen der alten slawischen Kastellaneiversassung und der deutschen Gerichtsversassung war auf die Dauer nicht beizubehalten. Mit Neid sahen die Slawen auf die besvorzugten deutschen Eindringlinge und forderten mit Recht Gleichstellung mit den Deutschen.

Andrerseits erkannten die flawischen Grundherren sehr wohl den Wert der freien Arbeit und den Ruten des deutschen Rechtes, um seine Durchführung auch in flawischen Dörfern allzulange verzögern zu wollen. Bald nach der Gründung beutscher Ortschaften auf Wald= und Unland kommt es zur Anssiedlung von Deutschen in Slawendörfern und der Verleihung von deutschem Recht an alte flawische Siedlungen.).

Die Aussetzung zu beutschem Recht beweist baher nur, daß die Berfassung ber Siedlung beutsch murbe, nicht aber, daß auch die Bevölkerung beutsch geworden ift.

Die Durchführung der Kolonisation erfolgte in Schlesien überall auf friedlichem Wege, nur selten mag wohl eine Vertreibung der slawischen Siedler aus der alten Ortschaft (Ejektion) und ihre Neubesetzung durch Deutsche statt= gefunden haben 2).

Es stehen uns für die Beantwortung der Frage: wann wurde eine Siedlung deutsch? nur wenig sichere Merkmale zu Gebote. Am besten zeigt noch die Umwandlung des slawischen in einen deutschen Ortsnamen das Deutschwerden der Siedlung an, sonst aber können wir nur die Aussehung zu deutschem Recht mit Sicherheit bei einer Anzahl Dörfer seststellen.

Der Vorgang ber Aussetzung zu beutschem Recht für eine Siedlung ist in Schlesien derselbe wie in den angrenzenden Kolonisationsgebieten. Der Grundherr übergab einem Unternehmer (locator) die Aussetzung und Anlage des deutsch=rechtlichen Dorfes gegen Gewährung einiger zinsfreier Hufen Landes, des Schulzenamtes, mit dem die untere Gerichtsbarkeit verknüpft war, und

<sup>1)</sup> In Rlein-Bielau, Rreis Schweidnig, wurden 1247 Polen zu beutschem Rechte ausgesett (Abler, "Alteste Geschichte bes Augustiner-Chorherren-Stiftes . . .", Seite 25).

<sup>2)</sup> Battenbach, Hiftorische Zeitschrift, 1863, Seite 412. — Meigen in Conrads Jahrbuchern für Nationalotonomie und Statiftit, Jena 1879, Seite 49.

zahlreicher anderer Nutzungen und Rechte. Überall wo wir einen Schulzen oder Bogt (wie der locator in den Städten gewöhnlich hieß) antreffen, haben wir es mit einer deutsch=rechtlichen Anlage zu tun.

Als sicheres Anzeichen bes beutschen Rechtes einer Ortschaft gilt auch die Einteilung der Flur nach Husen. Wir haben schon an andrer Stelle betont, daß die Husenversassung eine spezifisch deutsche Eigentümlichkeit ist. "Die Landnahme der Slawen ersolgte durch größere Verbände, die in bezug auf die Benutzung des Landes Verhältnisse schufen, wie sie als Weiderechte heute noch bei einzelnen Stämmen der Südslawen fortbestehen und selbst den nebenherzgehenden Betrieb des Ackerbaues mitbeeinflussen. Bei der Besitznahme von Markländereien durch die Deutschen aber . . . bildet sofort irgend eine Form des persönlichen Besitzes an einem scharf begrenzten Teile des Landes die Grundlage. Eine Weidewirtschaft von Stämmen oder Geschlechtern ist mit diesem individualissierten Wirtschaftsbetriebe unvereindar. Nicht nur der Bauer mit seinem Gehöste, auch seine gesamte Wirtschaft ist damit in höherem Maße seshaft geworden. In allem wesentlichen ist seine in seste Grenzen eingemarkte Hube seine Welt" (Lippert, "Sprachrelikten . . . . . Seite 39).

Ebenso sind die Abgaben an die Kirche in Form des Malters oder Geldsehnten erst durch die deutsche Einwanderung eingeführt wurden.). In slawischer Zeit war es üblich, den wirklichen zehnten Teil von der Ernte, den Garbenzehnten, an die Kirche zu entrichten. Diese Art der Leistung lehnten die Deutschen in den meisten Fällen ab, und nur verhältnismäßig wenige, meist mitten in den altbesiedelten Gebieten der Sbene gelegene Dörfer, mochten sich zu dieser Art der Abgabe verstehen. Die Einsammlung des Garbenzehnten sührte leicht zu Unzuträglichkeiten?) und war für den Geistlichen, der von Feld zu Feld das Einsammeln anzuordnen und zu überwachen hatte, mühsam und zeitraubend. Während der Zeit des Einbringens der Abgaben konnte die Ungunst des Wetters einen großen Teil der Ernte vernichten. In den meisten Fällen setzen es daher die deutschen Kolonisten durch, daß die Abgabe in einer ganz bestimmten Anzahl Maß-Getreide entrichtet wurde. Meist wurde von der Huse ein Malter Dreikorn gesordert und die Abgabe dann "Malterzehnt" genannt"). Frühzeitig

<sup>1)</sup> Über das Zehntwesen siehe auch Markgraf im Codex dipl. Siles. XIV, Ginleitung, Seite IX ff., und Schulte, "Silesiaca", Seite 75.

<sup>2)</sup> Siehe auch die Berordnung der Bressauer Synode vom Jahre 1248 (10. Oktober): "ut illi, quidus debentur decime, recipiant eas infra octo dies post messes"; abgedruckt im Codex diplom. Majoris Poloniae, Tomus I, 1877, Seite 233.

<sup>3)</sup> So erhielt das ursprünglich flawische Dorf Rauske, Kreis Striegau, wohl balb nach seiner Aussetzung zu deutschem Rechte 1248 den Garbenzehnten in einen Malterzehnten verwandelt (S.R. 670).

erlangten neuangelegte (meift auf Walbboben entstandene) Dörfer, später auch andere ältere Siedlungen bas Recht, den Zehnten in Geldabgaben, meist für die hufe eine Viertel Mark ("einen Vierdung"), zu erlegen.

Die alten slawischen Pfarreien wurden allein durch Garbenzehnten untershalten, und erst mit der deutschen Kolonisation erlangen die Parochien eigenen Grundbesitz und die Ausstattung mit einer meist zwei Hufen großen Widmut.

Mit Hilse dieser Merkmale soll eine Aufzählung deutschrechtlicher Dorsstündungen im 13. Jahrhundert versucht werden. Borher aber soll noch mit aller Bestimmtheit betont werden, daß die ersten urkundlichen Erwähnungen deutscher oder zu deutschem Rechte ausgesetzter Dörser nur einen beschränkten Wert besitzen. Nur in seltenen Fällen stimmt nämlich die erste Erwähnung mit der Zeit der Ortsgründung überein. Sicherlich uralte Siedlungen sind urkundlich oft erst mehrere Jahrhunderte nach ihrer Gründung nachweisbar. Meistenteils entscheidet der Zusall, ob uns Urkunden aus älterer Zeit erhalten sind oder nicht. Aus diesem Grunde wird auch die kaum zu bestreitende Tatzache, daß die deutsche Kolonisation im wesentlichen um 1350 abgeschlossen war, völlig verschleiert 1).

#### 2. Die dentiche Ginwanderung bis zum Mongoleneinfalle.

Der Beginn ber beutschen Einwanderung in Schlesien ist start umstritten worden. Im Gegensatzur älteren Geschichtsschreibung unseres Landes, welche den Ansang der Kolonisation in Schlesien in die Regierungszeit Boleslaus' des Langen (1163—1201) verlegte, behauptete Wilhelm Schulte an verschiedenen Stellen seiner Schristen<sup>2</sup>), eine Besiedlung durch Deutsche sei für Schlesien vor der Zeit Heinrichs I. (1201—1238) nicht glaubhaft. Eine für den Ansang deutscher Einwanderung in Schlesien wichtige Leubuser Stiftungsurkunde anz geblich vom Jahre 1175 erklärt Schulte für gefälscht.

Zulet hat Meinardus3) wieder die Echtheit dieses Schriftstückes zu erbringen gesucht und ist dann besonders auf Grund eines neu aufgesundenen lateinischen Schöffenbrieses für die Stadt Neumarkt aus dem Jahre 1181 und einer ganzen Anzahl nach seiner Ansicht schon vor 1241 bestehender deutscher

<sup>1)</sup> Bare beispielsweise der Liber fundationis des Breslauer Bistums nicht durch Zufall 1885 noch gefunden worden, so wären zahlreiche Ortschaften erst viel später urtundlich nachweisbar.

<sup>2)</sup> Räheres siehe bei W. Schulte, "Die Anfänge ber beutschen Kolonisation in Schlessen", in Silesiaca, Festschrift 1898, Scite 35 ff.; ferner in "Darstellungen und Quellen zur schles. Geschichte", Band I, 1906, Seite 52 f. — "Deutsche Städtegründungen und Stadtanlagen in Schlessen", o. J., Seite 7.

<sup>3)</sup> D. Meinarbus in "Darstellungen und Quellen gur fchles. Geschichte", Band II, 1906, Seite 71 ff.

Städte in Schlesien zu dem Schlusse gelangt: "Die deutsche Einwanderung hat . . . seit dem letzten Viertel des 12. und ersten des 13. Jahrhunderts überall in Schlesien kräftig eingesetzt; das Regiment Herzog Heinrichs des Bärtigen ist auf den Schultern der Deutschen ausgebaut, er ist der Albrecht der Bär Schlesiens geworden."

28. Schulte dagegen nimmt an, daß vor dem Mongolensturme die beutsche Besiedlung in Schlesien nur ftrichweise (besonders in Bald- und Gebirgsgegenden) und ichmach einsette, und daß erst nach dem Ginfall der wildfremden Bölker Asiens die Rolonisation in großem Umfange erfolgte 1). Schulte sowohl2) wie Homener3) und R. B. (Rarl Zeumer)4) halten bie Jahreszahl des oben erwähnten Neumarkter Schöffenbriefes für einen Schreibfehler. Schulte glaubt, statt MCLXXXI musse die Rahl MCCXXXI eingesetzt werben. Somener mar der Ansicht, "daß hier nur eine Überarbeitung bes echten Rechtsbriefes vom Jahre 1235 vorliege und daß das abweichende Datum auf einem Schreibfehler beruhe" . . . . "daß der Text von 1235 die Vorlage bes angeblich aus bem Jahre 1181 stammenden ift und daß diese Jahreszahl eine irrige fein muß 5)." Diefer Auffassung ift R. Zeumer aus formalen Gründen beigetreten. Auch Frensborfie) fieht in der Urtunde von 1181 eine jüngere Überarbeitung der von 1235. Nach mündlicher Mitteilung hält Meinardus jedoch an ber Sahreszahl 1181 für das Neumarkter Weistum fest und glaubt aus inneren Gründen seine Schtheit und ein höheres Alter als für ben Rechtsbrief von 1235 in Anspruch nehmen zu burfen. Gine eingehende Begründung diefer Auffassung ift in Aussicht gestellt. Budem ist die Verleihung Neumarkter Rechtes vom Jahre 1214 ab urkundlich nachweisbar 7).

Der Streit über ben Beginn ber beutschen Kolonisation in Schlesien wartet noch ber Schlichtung, und eine endgültige Entscheidung kann hier natürlich nicht versucht werden; jedoch scheint für unser Gebiet eher die Schultesche Ansicht zuzutreffen.

Die deutsche Besiedlung ist hier vor 1241 in größerer Ausbehnung nicht urkundlich nachzuweisen. Allerdings kann das an dem Mangel von Urkunden

<sup>1) &</sup>quot;Deutsche Stäbtegründungen", Seite 10, 7 ff., und "Die Schrodta", Sonderabbrud aus Zeitschrift b. Histor. Gesellschaft f. d. Provinz Bosen, XXII. Jahrgang, 1907, Seite 28.

<sup>2)</sup> Oberschlefische Heimat, 1907, III. Jahrgang, Seite 113 ff.

<sup>3) &</sup>quot;Die Extravaganten bes Sachsenspiegels", Abhandlung der Rgl. Atademie ber Biffensichaften zu Berlin, 1861, Seite 260 ff.

<sup>4)</sup> Neues Archiv ber Gefellichaft für altere beutsche Geschichtstunde, 32. Banb, 1907, Seite 777 ff.

<sup>5)</sup> Ebenda. 6) Gött. Gel. Anzeigen, Nr. 12, 1907.

<sup>7)</sup> Siehe Meinardus, a. a. D. Seite 370 f.

liegen, denn echte Schriftstude find vor den Mongolenkampfen für das Schweid= niger Fürstentum nur in sehr geringer Anzahl erhalten 1).

In der genannten Leubuser Stiftungsurkunde vom Jahre 1175 wird ein Ort Godekendorf (angeblich Guckelhausen, Kreis Striegau) erwähnt, und derselbe Ort erscheint auch in der Urkunde vom 10. August 1201, "die als älteste sichere Grundlage unserer Kenntnis von dem Besitze dieses Stiftes" anzusehen ist?). Gleichwohl ist es auffallend, daß dieser Ort in den folgenden Urkundens), von denen die letzte aus dem Jahre 1227 stammt, immer in der flawischen Form "Godeovo" erscheint. Auf Grund dieser Tatsache ist Guckelhausen schwerlich schon damals ein deutscher Ort gewesen, zumal auch die zwar (nach Schulte) ebenfalls sormell unechte, sachlich aber doch wohl gültige Urkunde von 1202 die spezissisch slawische Form der Aussetzung durch Umschreiten ("eireuitus") und die Benennung der Siedlung nach dem herzoglichen "servicalis Godek" ausweist.).

Eine Urkunde von 1203, in der im Waldgebirge Cholme (Umgegend von Roldnitz und Rudelftadt) 500 große Husen mit verschiedenen, nach deutschem Rechte neu angelegten Dörfern dem Kloster Leubus geschenkt werden 5), ist alls gemein als Fälschung erklärt worden. Die Verleihung der 500 großen Husen wird 1227 von Papst Gregor IX. bestätigt 6), während diese Tatsache der Schutzurkunde des Bapstes Innozenz III. vom 7. März 1216 noch unbekanut ist 7).

Balb nach dieser Zeit (1227) mag man vielleicht mit der Aussetzung der auf den 500 Hufen entstandenen Dörser begonnen haben. Auf ihnen wurden in unserm Fürstentume die Dörser: Röhrsdorf, Rudelsdorf (jetzt Stadt), Kunzendorf, Jägendorf bei Rudelstadt und Streckenbach erbaut.

In einer Sandstiftsurkunde von 1209 wird die Absicht ausgesprochen, fünf Siedlungen um den Zobten deutsches Recht zu verleihen. Die Urkunde erwies sich aber auch als Fälschungs), und die Verleihung des deutschen Rechtes an einen Teil der aufgeführten Dörfer ist erst viel später nachweisbar.

<sup>1)</sup> Die Urkunden aus der älteren Zeit der beutschen Einwanderung sind fast durchweg unecht oder in ihrer Echtheit angezweiselt. Es ist auch sehr wohl möglich, daß später noch andere hier für echt gehaltene Urkunden sich als Fälschungen erweisen. Ein ausgebildetes Urkunden- und Kanzleiwesen hat sich erst mit der deutschen Einwanderung in Schlesien entwicklt. Borher waren aber sicherlich private Aufzeichnungen oft vorhanden. Sie wurden bei späteren Fälschungen vielsach zugrunde gelegt, so daß diese der Form nach unechten Urkunden doch sachlich in vielen Källen zu verwerten sind.

<sup>2)</sup> Schulte in "Silesiaca", Seite 71.

<sup>8)</sup> S.R. 77, 78, 172, 199, 323.

<sup>4)</sup> Geht etwa bie beutsche Schreibform "Gobefendorf" auf einen beutschen Schreiber gurlid?

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) S.R. 93. <sup>6</sup>) S.R. 323. <sup>7</sup>) S.R. 172.

<sup>8)</sup> Schulte, "Anfänge bes St. Marienstifts . . . .", 1906, Seite 56 ff.

Ebenso ist eine Urkunde von 1213, in der Hohenposeritz, Raben und Tarnau die Husenversassung, Schönfeld, Konradswaldau und Ingramsdorf deutsche Namen und Huseneinteilung haben, allgemein als Fälschung erklärt worden.

1216 wird unter dem Leubuser Klosterbesit "Bogdano que nova curia dicitur" (Neuhof, Kreis Striegau) genannt; der Ort könnte schon deutsche Beswohner gehabt haben, da er aber noch 1227 den slawischen Namen "Bogdanovo" führt2), ist wohl eher nur an eine Latinisierung des flawischen Namens zu denken. Bielleicht war die "nova curia" nur ein mit wenigen Konversen bessetztes Vorwerk (grangia).

Im circuitus von Mois entstand noch vor dem Mongolensturme die Ortschaft Diethorf. 1218 in einer unechten Urkunde als villa Tyslini gesnannt, muß sie noch vor dem Jahre 1227 — wie eine Urkunde dieses Jahres bezeugt — erbaut worden sein 3).

Erst mit dem Jahre 1221 kommen wir zu einer urkundlich einwandfreien Überlieserung. Damals wurde das Dorf Salzbrunn als Borbild für die Lokation von Budsow (Bauze) angeführt: Bauze solle jetzt zu demselben Rechte stehen wie die Dörfer um Salzborn (Salzbrunn)4). Aus dieser Bestimmung geht hervor, daß auch schon andere deutsch-rechtliche Dörfer um Salzbrunn vorhanden waren, und wahrscheinlich haben um 1221 die deutschen Orte Polsnitz und Kunzendorf bestanden. In einer Urkunde von 1228 wird die schon früher durch den Herzog geschehene Lokation von Polsnitz erneuert, das Dorf Kunzendorf, das Erbgut des Grasen Inbramus Cirna (Zirlau), das der Gras zu deutschem Recht aussetzt, erwähnt5). Die Echtheit der Urkunde ist zwar angezweiselt, doch kann der Bestand dieser Dörfer um Salzbrunn aus Grund der vorgenannten Urkunde von 1221 nicht geleugnet werden.

Im Jahre 1221 scheint auch das Augustiner-Chorherrenstift auf dem Sande zu Breslau mit der Kolonisationstätigseit begonnen zu haben. Damals bekamen das "jus Tewtunicale" die "hospites") in Sobotha (Zobten), in den beiden Dörsern Wiri (Groß- und Klein-Wierau), in Sivridaw (Seiserdau), "in parva villa sub Gorka" (Qualkau).

Unweit des Salzbrunner Walblandes waren deutsche Kolonisten auch in das Quellgebiet des Striegauer Wassers vorgedrungen. 1228 bestätigte Herzog

<sup>1)</sup> S.R. 157. 2) S.R. 172 und 323. 8) S.R. 199 und 323. 4) S.R. 232.

<sup>5)</sup> S.R. 338, bas in diefer Urfunde genannte Nuburg ift Naumburg.

<sup>6)</sup> S.R. 234.

<sup>7)</sup> Der Name "hospites" bezeichnet hier nichts anderes als "Koloniften". Alfo nur bie angesiedelten Deutschen bekamen wohl alsbalb nach der Ansiedlung beutsches Recht.

Heinrich I. bem Heinrichauer Aloster die Schenkungen seines Notars Nikolaus, barunter 100 große Hufen "in silua iuxta indaynem (= indaginem), que Richnow dieitur" und verleiht dazu u. a. 50 Hufen in Qualzchowiz zwischen Reichenau, dem Walbe des Alosters, und Bogumil Menca (flawischer Eigensname) 1). Hier entstanden die deutschen Dörfer Reichenau und Quolssborf 2).

Ziemlich gleichzeitig hat wohl auch die Urbarmachung des Reichenbacher Waldlandes begonnen. 1230 gestattete Herzog Heinrich I. dem Kamenzer Rloster, deutsche Kolonisten zwischen Chanowo (Banau) und der Preseka ans zusiedeln, wie er es allen Deutschen "in Pilawa (Peilau) et aliis villis locatis" erlaubt hat. 1239 wird dann zum ersten Male ein Schulz von Peilau genannt<sup>3</sup>).

1239 erlangte das einst flawische Dorf Lüssen (Lussina) die Aussetzung zu deutschem Rechte. Den Striegauer Johannitern übergab das Dorf der Sohn des weiland Grafen Hyemrammus Paul zur Lokation nach deutschem Recht4).

Damit sind die urkundlichen Nachrichten über die deutsche Kolonisation vor dem Mongolensturme in unserm Gebiet bereits erschöpft.

Wir sahen, daß um 1220 die ersten echten Urkunden, welche uns Runde vom Beginn der deutschen Einwanderung gaben, auftreten. Die Besiedlung begann in den verschiedensten Teilen des Fürstentums. Hauptsächlich nahm wohl die Rolonisation waldige und unbebaute Strecken des Landes in Angriff, bald wurden aber auch einige slawische Ortschaften dem deutschen Einslusse unterworsen. Das höhere Gebirge und der Kreis Landeshut blieben zunächst noch ein unberührtes Waldland.

### 3. Die deutsche Ginwanderung und Befiedlung von 1241-1419.

Nach dem Mongolensturme beite die deutsche Besiedlung fräftig ein, und märchenhaft schnell schossen beutsche Städte und Dörfer aus dem Boden. Erstaunlich rasch wurde der größte Teil von Schlesien ein deutsches Land. Man kann mit Recht behaupten, daß — abgesehen von einigen Gebirgsstrichen

ŧ

<sup>1)</sup> S.R. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S.R. 1159.

<sup>8)</sup> S.R. 351, 352, 542. Die Urfunden von 1230 scheinen auch nicht echt zu fein.

<sup>4)</sup> S.R. 539.

<sup>5)</sup> Die Berwuftung durch die Mongolen kann nur Striche von Schlefien betroffen haben. Bei dem raschen Zuge der Mongolen und ihrem kurzen Aufenthalte in Schlefien macht man fich wohl eine übertriebene Borftellung von der Berwuftung durch ihre Kampfe.

— fast alle heute bestehenden Dörfer um die Mitte des 14. Jahrhunderts bereits vorhanden waren. Der größte Teil dieser gewaltigen Kultutarbeit wurde hauptsächlich in 6 Jahrzehnten (1240—1300) geleistet. Die Rewüsstung nach dem Mongoleneinfalle, der Mangel an frästigen Verteidigern und die Erkenntnis des Landesherrn, daß die polnischen kleinen Ortschaften, die wenig widerstandssähigen Rundwälle und Blockhäuser, sowie die Grenswälder einen geringen Schutz boten, während die Wehrhaftigkeit beutiger Städte mit einem freien kräftigen Bürgerstand, die sesten deutschen Unrzeitz die zu einem Streitroß verpflichteten Scholzen deutscher Dörfer eine werwollere Sicherung des Landes verbürgten, haben den Kolonisationsvorgang erheblich beschleunigt.

Ohne Zaudern eröffnete jett der Landesherr dem Einwandererstrome überall das Land. Auch von der böhmischen Seite aus hatte man schon mit der Rodung der Gebirgswälder und Anlage von Ortschaften begonnen (siehe Anhang, Exturs). Bis zum Jahre 1356 war die Rodung des einst walderfüllten Landes bereits so erheblich vorgeschritten, daß die Stände der Fürstentümer Schweidnitz und Jauer sich von Karl IV. das Bersprechen geben lassen: Karl werde für den Fall, daß ihm die Fürstentümer heimfallen, den Bestand der Waldungen erhalten und keinen Waldgrund mehr in neue Dorffluren umwandeln.). Waren früher die Herzöge Schützer des Waldes, so treten nun die Siedler selbst in diese Rolle ein.

In kurzer Übersichtstabelle sollen die deutschen oder deutschrechtlichen Orte bis 1300 und die Anzeichen ihrer deutschen Versassung aufgeführt werden; danach soll eine kurze Aufzählung der noch nicht genannten, aber bis zum Ausbruche der Hussienkämpfe nachweisbaren deutschen Ortschaften erfolgen.

<sup>1)</sup> Lehns- und Besturtunden Schlesiens, Band I, Seite 506: "Bir geloben ouch, daz wir nicht sullen noch wollen die nachgeschribnen vorste und welde, bynamen die vorste by der Swidnicz, by Richembach, bei Landeshute, bei dem Hahn (Boltenhain), bei Friburg, bei Hersberg (Hirschberg), bei Greisemberg, zum Czoboten (Zobten) und die welde zu Rust (Rauste) und die welde zum Zerner (Sernerwald, heute Sanderwald, westlich von Lüssen, Kreis Striegau), die heide zum Bunczelow (Bunzlau) und binamen alle vorste, welde und gebirge der obgenanten lande, vesten, stete und weichpilde, die iezunt sein und zu tumftigen czeiten werden mügen, und die wir noch zu uns bringen mugen, von uns und von-unserm gewalde empfrenden, sundern sie lazzen und behalden in allem irem wesen und wirden, und wollen sie nicht lazzen usroden, zu dorfern zu machen."

### Ansfetzungen zu dentichem Recht nach 12411).

| Jahr der<br>Lokation | Ort                                | Alter Name                 | Grundherr                     | Quelle                      |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1242                 | Stadt Striegau*                    |                            | Herzog                        | S.R. 587                    |
| 1243                 | Weizenrodau*                       | Weisinrod                  | Johann, Graf von<br>Würben    | S.R. 594                    |
| 1247                 | Klein-Bielau,<br>Kr. Schweidnit    | Bela                       | Bresl. Sand-Stift             | S.R. 667                    |
| 1247                 | Strehlit,                          | Strelce                    | Bresl. Sand-Stift             | S.R. 667                    |
| 1249                 | Landeshut*                         |                            | Benediktiner:Stift<br>Grüffau | S.R. 687                    |
| 1253                 | Kaltenbrunn                        | Ceskouicz<br>+ Mislacouicz | Brest. Sand-Stift             | Adler, a. a. D.<br>Seite 26 |
| 1254                 | 200 frantische<br>Hufen b. Grüffau |                            | Benediktiner-Stift<br>Grüffau | S.R. 863                    |
| 1266                 | Färischau (siehe<br>Seite 84 oben) | Ferischaw                  | Herzog                        | S.R. 1222                   |
| 1268                 | Berthelsdorf*,<br>Kr. Striegau     | Bertholdisdorph            | Graf Sobezlaus                | S.R. 1288                   |
| 1282                 | Buchwald*,<br>Kr. Neumarkt         | Buchwald                   | Herzog                        | S.R. 1713                   |

## Ortichaften, in denen zwijchen 1241 und 1300 deutsches Recht nachweisbar ift.

| . Jahr | Ort                                     | Alter Name               | Grundherr               | Rennzeichen<br>beutscher Berfassung                                            | Quelle                    |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1242   | Neuen oder Alt=<br>Gruffau*             | Grissobor                | Bened.=Stift<br>Grüffan | Neugründung im<br>Walde                                                        | S.R. 586                  |
| 1242   | Freiburg                                | Briburg                  | Herzog                  | Ortsname                                                                       | S.R. 591 b <sup>2</sup> ) |
| 1242   | Beiskenburg (Ruine)*,<br>Kr. Walbenburg | Cziskenberg              |                         | Ortsname                                                                       | S.R. 591b                 |
| 1248   | Rauste                                  | Ruste                    | Bresl. Sand-<br>Stift   | Schulzenamt,<br>Hufenverfassung                                                | S.R. 670                  |
| 1250   | Stadt Reichenbach*                      |                          | Herzog                  | Ortsname, Schulz                                                               | S.R. 7093)                |
| 1251   | Bolkenhain*                             | Hain                     | Berzog                  | Drtsname                                                                       | S.R. 7524)                |
| 1253   | Seifferdau                              | Šyvridou                 | Bresl. Sands<br>Stift   | Das beutsch-rechtliche<br>Dorf Ceskowicz soll<br>gleichen Zins geben<br>wie S. | S R. 809                  |
| 1255   | Haidau*, Kr. Striegau                   | Hendam oder<br>Medireche | Johanniter:<br>Kommende | Deutscher Rame                                                                 | S.R. 889                  |
| 1255   | Rohnau (?)*                             | Ronowe                   |                         | Ortslage 500 m über N.N.                                                       | S.R. 905                  |

<sup>1) \*</sup> bedeutet erfte urtundliche Erwähnung.

<sup>3)</sup> Freiburg bamals mohl schon Stadt. 1279 werden die "städtischen Biehweiden" genannt (S R. 1587).

<sup>\*)</sup> Reichenbach war damals wahrscheinlich schon Stadt; fiehe auch B. Schulte, Schles. Bollszeitung 1905, Nr. 167.

<sup>4)</sup> Erscheint 1276 als Stadt (S.R. 1492).

| Jahr | Drt                                | Alter Name                 | Grundherr               | Rennzeichen<br>deutscher Berfassung                       | Quelle                                    |
|------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1258 | Peterswaldau*                      |                            | Otto de Wilin           | Scholtisei, Hufen-<br>verfassung                          | S.R. 998                                  |
| 1259 | Järischau,<br>Kr. Striegau         | Jarossow                   | Bresl. Sand=<br>Stift   |                                                           | S.R. 1029                                 |
| 1259 |                                    | Poschucow                  | Bresl. Sand=<br>Stift   |                                                           | S.R. 1029                                 |
| 1260 | Albendorf*                         | Alberonis villa            | Ritter von<br>Swabenicz | Ortsname                                                  | Erben-Emler,<br>,Reg. Bo-<br>hem. II,761. |
| 1262 | Ernsborf*                          | 1                          | Herzog                  | Name, Hufen-<br>verfassung                                | S.R. 1128                                 |
| 1262 | Thomaswaldau*,<br>Kr. Striegau     | Thomaswald                 | Bischof                 | Ortsname, Malter-<br>zehnt                                | S.R. 1109                                 |
| 1262 | Granica bei Thomas=<br>waldau*     |                            | Bischof                 | Malterzehnt                                               | S.R. 1109                                 |
| 1263 | Baumgarten*,<br>Kr. Bolfenhain     | Bomgarten                  | Kloster<br>Heinrichau   | Ortsname, Hufen-<br>verfassung                            | S.R. 1159                                 |
| 1263 | Neu-Reichenau*,<br>Kr. Bolkenhain  | Neu-Richnow                | Kloster<br>Heinrichau   | Ortsname                                                  | S.R. 1167                                 |
| 1264 | Arnsdorf*,<br>Kr. Schweidnit       | Arnoldisdorf               | Herzog                  | Ortsname, Hufen-<br>verfassung                            | S.R. 1173                                 |
| 1268 | Faulbrück*                         | Putridus pons              |                         | Ortsname                                                  | S.R. 1292                                 |
|      | Eulerdorf b.Reichenb.*             | •                          |                         | Drisname                                                  | S.R. 1292                                 |
| 1268 |                                    |                            | Herzog                  | Ortsname, Hufen-<br>verfassung                            |                                           |
| 1270 | Striegelmühl                       | Stregoman                  | Bresl. Sand=<br>Stift   |                                                           | S.R. 1339                                 |
| 1274 | Stadt Schweidnig* 1)               |                            | Herzog                  | Vogtamt                                                   | S.R. 1444 <sup>1</sup> )                  |
| 1277 | Burg Bolfenhain*                   | "in Hayn<br>castro nostro" | \$erzog                 | Ortsname                                                  | S.R. 1550                                 |
| 1278 | Halbendorf*,<br>Kr. Striegau       | dimidia villa              | Herzog                  | Ortsname                                                  | S.R. 1582                                 |
| 1279 | Hohengiersdorf*,<br>Kr. Schweidnig | Gerhardstorph              | Herzog                  | Ortsname                                                  | S.R. 1598                                 |
| 1279 |                                    | Bolezino                   | Herzog                  | P. wird geg. d. deutsche<br>Hohengiersdorf<br>umgetauscht | S.R. 1598                                 |
| 1282 | Wittgendorf*,<br>Kr. Schweidnit    | Wethegindorf               |                         | Ortsname,<br>Schulzenamt                                  | S.R. 1690                                 |

<sup>1)</sup> Schweidnig ist wahrscheinlich unter Heinrich III. (1241—66) schon Stadt geworden (3.28, Seite 424). 1250 erscheint ein Pfarrer Hermann von Schweidnig; damals bestand also wohl schon die Pfarrkirche und auch die deutsche Stadt Schweidnig. Bgl. auch Neum. Rechtsb., S. 372 unten: Swidnicz 1243. Schulte, "Deutsche Städtegründungen", Seite 10, nennt das Jahr 1249 als Gründungsjahr. Damals (1249) erteilte Papst Innozenz IV. allen, die den Kirchbau der Minoriten in Schweidnig unterstützten, einen Ablaß (S.R. 701). Der Minoritenorden ließ sich in der Regel in Städten nieder. "Schon die Schenkung des Bürgerwaldes bei Bögendorf (1250) durch Heinrich III. hat die städtische Versassung von Schweidnig zur Voraussetzung" (Partsch). Da Schweidnig in seine Stadtbücher ein Schöffenweistum von 1235 ausgenommen hat, glaubt Meinardus, a. a. D. Seite 69, daß seine Entstehungszeit in den Ansang des 13. Jahrhunderts sale.

| Jahr          | Ort                              | Alter Rame                     | Grundherr          | Rennzeichen<br>beutscher Berfassung                          | ٤    | Duelle<br>Duelle    |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 1282          | Schönbrunn*,<br>Kr. Schweidnig   | Soneburn                       | Herzog             | Ortsname                                                     | S.R. | 1691                |
| 1283          |                                  | Swenkinfelt                    |                    | Ortsname                                                     | S.R. | 1747                |
| 1284          | Liebau*                          | Lubavia '                      | Herzog             | Ortslage, 1292<br>Stadt                                      | S.R. | 1773¹)              |
| 1285          | Nitschendorf*                    | Nycolsborf                     | Graf<br>von Würben | Ortsname, Hufen-<br>verfassung                               | S.R. | 1862                |
| <b>12</b> 87  | Reußendorf*,<br>Kr. Landeshut    | Ruzendorf                      |                    | Ortsname                                                     | S.R. | 1993                |
| 1287          |                                  | Blasensborff                   | Witiko v. Upa      |                                                              | S.R. | 2052b               |
|               | Krazbach*                        | Caczbach                       | Witiko v. Upa      |                                                              | S.R. | 2052b               |
|               | Hennersborf*,<br>Kr. Reichenbach | Villa Henrici                  | Herzog             | Ortsname, große<br>Hufen                                     | S.R. | 2054                |
|               | Langenbielau*                    | Bela                           | Herzog             | Große Hufen                                                  | 1    | 2054 <sup>2</sup> ) |
| 1288          | Pfaffendorf*,<br>Kr. Keichenbach |                                | Herzog             | Rleine Bufen                                                 | S.R. | 2054                |
| 1288          | Kr. Schweidnig                   | Grodis                         | Herzog             | Große Hufen                                                  |      | 2054                |
|               | Stadt Schömberg*                 | Shonenberch                    | König Wenzel       |                                                              |      | 2114                |
|               | Michelsborf*,<br>Kr. Landeshut   |                                | König Wenzel       | Ortsname                                                     | S.R. | 2114                |
|               | Trautliebersdorf*                | Trutlibesdorf                  | König Wenzel       | Drisname                                                     | l    | 2114                |
| 1 <b>2</b> 89 |                                  | Rindesdorf                     | König Wenzel       | Ortsname                                                     |      | 2114                |
|               | Kroischwitz,<br>Kr. Schweidnitz  | Craswiz                        | Herzog             | Hufenverfassung                                              |      | 2125                |
|               | Adelsbach*                       | Adellungesbach                 |                    | Ortsname                                                     |      | 2125                |
| 1290          |                                  | Heslech                        |                    | Ortsname                                                     |      | 2168                |
| 1291          | Groß-Rosen*,<br>Kr. Striegau     | Rogozen                        |                    | Kirchdorf Gr.=Rosen<br>ist deutsch, Wenig=<br>Rosen flawisch | S.R. | 2189                |
| 1292          |                                  | Grisowe                        | Klost. Grüssau     | Hufenverfassung                                              |      | 2241                |
| 1292          |                                  | Gurtilersdorf                  | Klost. Grüssau     | Orton., Geldzehnt                                            |      | 2241                |
| 1292          | ,                                | Heinrichisdorf                 | Kloft. Gruffau     | Orton., Geldzehnt                                            |      | 2241                |
| 1292          |                                  | Hermannisdorf                  | Klost. Grüssau     | Orton., Geldzehnt                                            |      | 2241                |
| 1292          |                                  | Diterichisdorf                 | Klost. Grüssau     | Orten., Geldzehnt                                            |      | 2241                |
|               |                                  | Lindinowe                      | Klost. Grüssau     | Orton., Geldzehnt                                            |      | 2241                |
| 1292          | Grunau bei Liebau*               | Grunow                         | Klost. Grüssau     | Geldzehnt                                                    |      | 2241                |
| 1292          | bei Liebau* ) 👼                  | Blaseisdorf                    | Klost. Grüssau     | zehnt                                                        |      | 2241                |
|               | Johnsdorf*                       | Janisbach                      | Klost. Grüssau     |                                                              |      | 2241                |
| 1292          | * '                              | Sorotinsborf<br>od. Phafindorf | Klost. Grüssau     | Ortsname                                                     |      | 2241                |
| 1292          |                                  | Cydir                          | Klost. Grüssau     | O 1110                                                       | S.R. |                     |
| 1292          | Würgsborf*                       | Wirkanisdorf*                  | Herzog             | Orton, Geldzins                                              | S.R. | 2241                |

<sup>1) 1292</sup> wird Liebau als "neue Stadt" erwähnt (S.R. 2241).

<sup>2)</sup> Langenbielau entstand mahrscheinlich schon balb mit Beginn der deutschen Einwanderung, wie die riefige Flur vermuten läßt. Nur damals standen noch so ausgedehnte Ländereien den Einwanderern zur Berfügung.

| Jahr          | Ort .                                   | Alter Name      | Grundherr          | Kennzeichen<br>beutscher Berfaffung                                  | Quelle                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1292          | Gutschdorf*                             | Gotskalci villa |                    | Ortsname,<br>Geldzins                                                | S.R. 2241                                                                           |
| 1292          | Neudorf*,<br>Kr. Reichenbach            | Neudorf         |                    | Ortsname, Hufen-<br>verfassung                                       | S.R. 2241                                                                           |
| 1292          | Hornschloß*                             | Hornsberk       | Herzog             | Drisname                                                             | S.R. 2241                                                                           |
|               | Fürstenstein*                           | Fürstenberg     | Herzog             | Ortoname                                                             | Regest. VII.<br>Seite 107.<br>S.R. 2267                                             |
| <b>129</b> 3  | Lauterbach*,<br>Kr. Reichenbach?        |                 |                    | Ortsname                                                             | S.R. 2293                                                                           |
| 1295          | Eisendorf,<br>Kr. Striegau              | Pfirsborf       | Herzog             | Ortsname                                                             | S.R. 2347                                                                           |
| 1295          | Sasterhausen                            | Sastrushe       | Herzog             | Das beutsch-rechtliche<br>Dorf Eisenborf wird<br>geg. S. umgetauscht | S.R. 2347                                                                           |
| <b>12</b> 96  | Habendorf,<br>Kr. Reichenbach           | Haberdorph      |                    | Ortsname                                                             | S.R. 2436                                                                           |
| 1297          | Kr. Landeshut                           | Voglinsdorf     | Ritter<br>Rudiger  | Ortsname                                                             | S.R. 2468                                                                           |
| 1297          | Schenkendorf (?)*                       | Schenchendorf   |                    | Ortsname                                                             | S.R. 2468                                                                           |
| 1 <b>2</b> 97 | Konradswaldau,<br>Kr. Schweidnit        | Conradiswalde   | Ritter Tyzcho      | Ortsname, Hufenver-<br>fassung, Geldzehnt                            | S.R. 2480 <sup>1</sup> )                                                            |
| 1298          | Schreibendorf*<br>Wistung 6. Schweidnit | Schriberdorf    | Herzog             | Ortsname,<br>Geldzins                                                | S.R. 2527                                                                           |
| 1300          | Polnisch=Weistritz                      |                 | Ritter<br>Reynscho | Schulzenamt                                                          | S.R. 2610                                                                           |
| 1300          | Streit*                                 | Streitvorwerk   | , , , , , ,        | Ortsname<br>•                                                        | St.Arch. Ab-<br>schrift aus<br>fremb.Arch.,<br>Urk. fehlt in<br>S.R. <sup>2</sup> ) |

# Überficht über die bis zum Ansbruch der huffitenfriege (1419) nachweisbaren dentschen Ortschaften vom Jahre 1300 ab.

| Ort          | Erste Er=<br>wähnung | Alter Name      | Quelle           |
|--------------|----------------------|-----------------|------------------|
|              | Ar                   | eis Striegau.   | -                |
| Barzdorf     | 1311                 | Barcianstorph   | S.R. 3219        |
| Damsdorf     | ca. 1305 ]           | Damiani villa   | L.F. D. 120      |
| Diesdorf     | 1394                 | Dybisdorf       | Ertr. § 2223     |
| Eisdorf      | ca. 1305             | Ysakdorf '      | L.F. D. 104      |
| Fehebeutel   | 1319                 | Begbutel        | S.R. 3892        |
| Förstchen    | ca. 1305             | Wozschenn       | 3. 40, Seite 336 |
| Günthersborf |                      | Guntheri villa  | L.F. D. 109      |
| Lederose     |                      | Tunczledirhosin | L.F. D. 278      |

<sup>1)</sup> Bereits 1213 in unechter Urfunde genannt.

<sup>2)</sup> Die Zobtenburg (jetzt Ruine), zuerst 1242 erwähnt (S.R. 588), ift sicherlich auch beutschen Ursprunges.

| Drt                                       | Erfte Er-<br>wähnung | Alter Rame                     | Quelle                                             |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Michelsdorf (Neumarkt)                    | ca. 1305             | Michaelis villa                | L.F. D. 269                                        |
| Nicklasborf                               | ca. 1305             | villa Nicolai                  | L.F. D. 106                                        |
| Obsendorf                                 | 1366                 | Apeczindorff                   | Extr. § 9                                          |
| Pfaffendorf                               | 1304                 | Pfaffendorf bei ber<br>Striege | S.R. 2771                                          |
| Pilgramshain                              | 1318                 | Phlgrymshayn                   | S.R. 3850                                          |
| Preilsdorf                                | ca. 1305             |                                | L.F. D. 108                                        |
| Riegel                                    | 1366                 | Rofinregil                     | Extr. § 30                                         |
| Scheibelechtsdorf ober                    | 1399                 |                                | Ertr. § 3135, 4364,                                |
| Schenbelersdorf, wohl                     |                      |                                | 5450, 5463                                         |
| Wüstung b. Damsdorf                       | 1412                 |                                |                                                    |
| Teichau .                                 | 1347                 | Vorwerg zum Teich              | St.Arch., SchwJauer,<br>Rep. 6, 161 b              |
| UUersdorf                                 | 1367                 | Ulrichsdorf                    | Ertr. § 222                                        |
|                                           |                      | eis Schweidnig.                |                                                    |
| Altenburg                                 | 1373                 | Albenborg                      | St. Arch., Rep. 39, Ldb.<br>Schw. 3., C fol. 83 a  |
| Birtholz                                  | 1369                 | Birgholz                       | Ertr. § 339                                        |
| Breitenhain                               | ca. 1305             |                                | L.F. B. 489                                        |
| Burkersdorf                               | 1378                 | Burghardisdorff                | Ertr. § 699                                        |
| Ecersdorf                                 | 1308                 | Edehardesborf                  | S.R. 2984                                          |
| Erweif (zwei unbefannte<br>Borwerfe)      |                      | Erwei <b>c</b>                 | Ertr. § 2267                                       |
| Erlicht (der nördliche Teil               | (1347)               | (Erlecht)                      | (Knie)                                             |
| von Schwengfeld)                          | 1372                 | Erlicht                        | Extr. § 607                                        |
| Esborf                                    | 1372                 | Efelsborf                      | Ertr. § 607                                        |
| Floriansdorf                              | 1318                 |                                | St. Arch., Rep. 23, Gr. Glaz I 2b; fehlt in S.R.   |
| Frauenhain                                | 1315                 |                                | S.R. 3525                                          |
| Giersdorf, Rieder=?                       | ca. 1305             | Nova villa Gerhardi            | L.F. B. 504 <sup>1</sup> )                         |
| Guntherwit (unbekannter Ort)              | 1394                 |                                | Extr. § 2075                                       |
| Jacobsdorf                                | 1369                 |                                | Ertr. § 346                                        |
| Borwerk Kaffinberg<br>(bei Benig-Mohnan?) | 1386                 |                                | Ertr. § 1451                                       |
| Rallendorf                                | 1307                 | Ralendorf                      | S.R. 2951                                          |
| Rapsdorf                                  | 1366                 | Capusdorff                     | Extr. § 13                                         |
| Riefendorf                                | 1364                 | Reuelerdorf                    | St.Arch., Rep. 6, Schw.<br>Fauer, Orig. Urf. 222 b |
| Rlettendorf                               | 1372                 | Clettendorf                    | Extr. § 594                                        |
| Kriegburg (unbekannter                    | 1372                 | Kriegsburg                     | St. Arch., Rep. 39, Ldb.                           |
| Ort bei Wernersdorf)                      |                      |                                | Schw.=Jauer III 15<br>C fol. 89                    |

<sup>1)</sup> Bei ben gleichnamigen Orten Giersdorf (Rieber- und Hohen-), Streit (Ober- und Nieber-), Märzdorf (Groß- und Klein-), Kirschborf (Weiß- und Rot-), Beistrit (Polnisch- und Deutsch-), Seisersborf (Lang- und Stein-) ist die Feststellung, welche Ortschaft gemeint ist, meist unmöglich.

| Ort                     | Erste Er-<br>wähnung | Alter Name                 | Ouelle                            |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Laurichendorf (Wüftung) | 1305                 | Lurkendorf                 | L.F. B. 487 und 521               |
| Leutmannsdorf           | ca. 1305             |                            | L.F. B. 488                       |
| Ludwigsborf             | ca. 1305             | Ludwigsdorf                | L.F. B. 490                       |
| Marrdorf                | 1327                 | Marcusborf                 | S.R. 4691                         |
| Märzdorf, Groß-         | 1307                 | Martini villa              | S.R. 2951                         |
| Märzdorf, Klein=        | 1371                 | Mertinsdorf                | Extr. § 529                       |
| Michelsborf             | 1375                 | <b>,</b>                   | Ertr. § 990                       |
| Mohnau, Groß=           | 1374                 | Großen Manow               | Ertr. § 836                       |
| Neudorf                 | (1354)               |                            | Rluge, Chronif v. Beter-          |
| ,                       | 1392                 |                            | wit, Ertr. § 1963                 |
| Ohmsdorf                | 1393                 | Omeisendorf                | Ertr. § 2092                      |
| Benkendorf              | 1332                 | Bankendorf                 | S.R. 5146                         |
| Betersdörfel (Büftung)  | ca. 1369             |                            | Beitschr. 41, Seite 375           |
| Protschkenhain          | 1371                 | Protschkenhann             | Ertr. § 571                       |
| Rosenau                 | 1389                 | Rosenow                    | Ertr. § 1631                      |
| Rosenthal               | 1366                 | Rosintal                   | Ertr. § 110                       |
| Rottirschborf           | 1308                 | <b><i>Apritansborf</i></b> | S.R. 2984                         |
| Rungenborf (Büstung     | 1385                 | Rungendorf                 | 3. 41, Seite 377                  |
| beim heutigen Orte      |                      |                            | ,                                 |
| Rungendorf)             |                      | •                          |                                   |
| Säbischborf             | 1308                 | Sewysdorf                  | S.R. 2984 <sup>1</sup> )          |
| Schönfeld               | 1325                 | Schonwelth                 | S.R. 4488 <sup>2</sup> )          |
| Silingisdorf            | ca. 1305             | Silingisborf               | L.F. B. 500                       |
| (wohl Wüstung)          |                      |                            |                                   |
| Seifersborf             | 1372                 | Senfredisdorf              | Extr. § 701                       |
| Stäubchen               | 1386                 | Steupchen                  | Extr. § 701<br>Extr. § 1342a*)    |
| Stein bei Würben        | 1318                 | Lapide                     | S.R. 38324)                       |
| Stefanshain             | 1320                 | Steffanshann               | S.R. 4058                         |
| Teichenau               | 1307                 | Tychenow                   | S.R. 2951                         |
| Tunkendorf              | ca. 1305             | Thomevilla alias           | L.F. B. 474                       |
| Mainteint & Sant        | 14109                | dicitur Tunkendorph        |                                   |
| Weißkirschdorf          | 1418?                | Kirstansdorff arida        | Extr. § 5930                      |
| Weistritz, Ober-        | 1376                 | Wystricz                   | Heyne, Bistums : Gesch. II 101 5) |
| Wernersdorf             | 1367                 | Wernhersborff              | Ertr. § 153                       |
| Wickendorf              | 1397                 | Wythchendorff              | Ertr. § 26416)                    |
| ·                       |                      |                            |                                   |

<sup>1)</sup> Siehe oben Seite 37, ift vielleicht flawischen Ursprungs.

<sup>2)</sup> Schon 1213 in unechter Urtunde genannt (S.R. 157).

<sup>3)</sup> Db Groß-Silfterwit ichon vor ben huffitentriegen bestanden hat, ift unbefannt. Rlein-Silfterwit icheint ber altere flawische Ort gewesen zu fein.

<sup>4)</sup> Bahricheinlich ein Teil von Burben.

<sup>5)</sup> Da bereits 1318 ber Name "Polnisch-Beistritz" (S.R. 3761) auftritt, hat wohl bamals Ober-Beistritz bereits bestanden. Der Zusatz "polnisch" mußte zur Unterscheidung hinzugefügt werden.

<sup>6)</sup> Nach Knie schon 1392 genannt.

| Ort                                          | Erste Er-<br>wähnung | Alter Name                           | Quelle                                             |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
|                                              | Areis Reichenbach.   |                                      |                                                    |  |  |
| Bertholdsborf                                | ca. 1305             | Bertholdesdorf                       | L.F. B. 516                                        |  |  |
| Endersdorf                                   | 1373                 | Undresdorff                          | Ertr. § 714                                        |  |  |
| Girlachsdorf                                 | ca. 1305             | Gerlaci villa                        | L.F. B. 533                                        |  |  |
| Güttmannsborf                                | ca. 1305             | Gythwini villa                       | L.F. B. 517                                        |  |  |
| Harthau                                      | ca. 1305             | Hartha                               | L.F. B. 515                                        |  |  |
| Kaffendorf (wohl Büftg.<br>bei Beterswaldau) | 1310                 | Kaffendorf                           | S.R 3145 — 3.40,335                                |  |  |
| Olbersborf                                   | ca. 1305             | Alberti villa                        | L.F. B. 532                                        |  |  |
| Peistersdorf                                 | ca. 1305             | Pyskeri villa                        | L.F. B. 525                                        |  |  |
| Reichenbach, Alt-                            | 1376                 | "aldenstad zu Erns=<br>borf gelegen" | <b>E</b> rtr. § 1088¹)                             |  |  |
| Schlaupit                                    | 1368                 | Slupicz                              | Ertr. § 2702)                                      |  |  |
|                                              | (1373)               | (großen Slupicz)                     | (Ertr. § 785)                                      |  |  |
| Steinkunzenborf                              | ca. 1305             |                                      | L.F. B. 524                                        |  |  |
| Steinseifersdorf                             | 1322                 | Syfredesdorf                         | S.R. 4235                                          |  |  |
| Stofchendorf                                 | 1371                 | Stosschendorf                        | Ertr. § 553                                        |  |  |
| Seifersborf, Lang-                           | ca. 1305             | Siffridedorf                         | L.F. B. 514                                        |  |  |
| Weigelsdorf                                  | ca. 1366             | Wigandisdorf                         | Extr. § 109                                        |  |  |
|                                              | Q+                   | ris <b>Waldenburg</b> .              |                                                    |  |  |
| Altwasser                                    |                      |                                      | Indowin Polic machint                              |  |  |
| attibullet                                   | 1357                 | antiqua aqua                         | Ludewig, Reliq. mscript. VI, Diplom. Grissov. XLIX |  |  |
| Bärsborf                                     | ca. 1305             | Bertoldi villa                       | L.F. B. 498                                        |  |  |
| Burchardisdorf (Wüstg.)                      |                      | Burchardisdorph                      | 3. 40, Seite 316 ff.                               |  |  |
| Dittersbach                                  | ca. 1305             | l — a i a a a                        | L.F. B. 493                                        |  |  |
| Dittmannsborf                                | 1311                 | Dythmarstorph                        | S.R. 3213                                          |  |  |
| Freudenburg (Ruine)                          | 1350                 | ~9.9                                 | Rerber, "Gesch. der                                |  |  |
| Friedland, Alt=3)                            | 1350                 | Fredelandesdorf                      | freien Standesherrschaf                            |  |  |
| Friedland, Stadt                             | 1350                 | 04444444                             | Fürstenstein", S. 144                              |  |  |
| Fröhlichsdorf                                | ca. 1305             | Froelichsdorf                        | L.F. D. 116                                        |  |  |
| Göhlenau                                     | 1350                 | Genlenaw                             | Kerber a. a. D.                                    |  |  |
| Görbersdorf                                  | 1350                 | Girbrechtisdorf                      | Rerber a. a. D.                                    |  |  |
| Hausdorf                                     | ca. 1305             | 1                                    | L.F. B. 501                                        |  |  |
| Beinrichau                                   | ca. 1305             |                                      | L.F. B. 510                                        |  |  |
| hermsdorf                                    | ca. 1305             |                                      | L.F. B. 491                                        |  |  |
| Jauernig                                     | ca. 1305             |                                      | L.F. B. 508                                        |  |  |
| Khnsburg (Ruine)                             | 1315                 | Kinsberg                             | S.R. 3481                                          |  |  |
| Michelsdorf                                  | ca. 1305             |                                      | L.F. B. 494                                        |  |  |
| Neudorf                                      | 1350                 | Neudorf                              | Rerber a. a. D.                                    |  |  |
| Neuhaus (Ruine)                              | 1364                 | veste Waldemberg                     | 3. 40, Seite 335                                   |  |  |
| Ottendorf (Büftung?)                         | ca. 1305             |                                      | L.F. B. 492                                        |  |  |
| Raspenau                                     | 1350                 | Raspenaw                             | Rerber a. a. D.                                    |  |  |
|                                              |                      |                                      |                                                    |  |  |

<sup>1)</sup> Alt-Reichenbach ist sicherlich älter als Reichenbach, siehe auch weiter unten in ber Geschichte der Wistungen.

<sup>2)</sup> Siehe oben Seite 32. 2) Alt-Friedland ist sicherlich alter als die Stadt Friedland.

| Ort                         | Erste Er-<br>wähnung | Alter Name           | Quelle                                       |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Reimswaldau                 | ca. 1305             | Rimarswalde          | L.F. B. 495                                  |
| Reußendorf                  | 1393                 | Reußendorff          | Extr. § 2115                                 |
| Rosenau                     | 1350                 | Rosenaw              | Rerber a. a. D.                              |
| Rudolfswaldau               | 1399                 | Rudilswalde          | Ertr. § 3609                                 |
| Schmidtsdorf                | 1350                 | Smedisdorf           | Kerber a. a. D.                              |
| Seblixdorf (Wüstung?)       | ca. 1305             | Sedlixborf           | L.F. B. 507 <sup>1</sup> )                   |
| Tannhausen, Blumenau-       |                      | Blumenow             | L F. B. 497                                  |
| Tannhausen, Mittel-         | ca. 1305             |                      | L.F. B. 499                                  |
| Waldenburg                  |                      | Waldenberc           | L.F. B. 482, 483, 493,                       |
| 3                           |                      |                      | 506 <sup>2</sup> )                           |
| Weisstein                   | ca. 1305             | Albus Lapis alias    | L.F. B. 483                                  |
|                             |                      | Wissenstein          |                                              |
| Wüstegiersdorf (Merz-       | ca. 1413             | "Gierschorff" (Merz- | Bogt, "Aus vergangenen                       |
| bach?), Wüstung             |                      | bach)                | Tagen" 2. Aufl. S. 7.                        |
| Waltersborf, Lang-          | 1350                 | Walthiersdorf        | Rerber a. a. D.                              |
| Wüstewaltersdorf            | ca. 1305             | Waltheri villa       | L.F. B. 509                                  |
| Buftenborf (Büftung)        | ca. 1305             | Buftendorf           | L.F. B. 506, 3. 40, 336                      |
| Walbenburg, Ober-           | ca. 1400             |                      | Zimmermann, Seite 509                        |
| -                           | _                    |                      |                                              |
|                             | <b>S</b> t1          | eeis Landeshut.      |                                              |
| Anewaldisdorf<br>(Wüftung?) | 1400                 |                      | St.Arch., Rep. 39, Ldb.<br>SchwJauer III 15g |
| ( , , ,                     | ļ                    |                      | fol. 157 b                                   |
| Arntisborf [villa Arnoldi]  | ca. 1305             |                      | L.F. D. 99 u. 334                            |
| (Wüftung?)                  |                      |                      |                                              |
| Berthelsborf                | 1367                 | Bertholdisdorf       | St.Arch., Rp. 83, Grüss.                     |
| 2,                          |                      |                      | Dr.=Urf. 1148)                               |
| Buchwald                    | 1378                 |                      | St.Arch., Rep. 83, Grüff.                    |
| <b>y</b>                    |                      |                      | DrUrf. 131                                   |
| Gablau                      | ca. 1305             | Gablow               | L.F. D. 333                                  |
| Hartmannsborf               | ca. 1305             |                      | L.F. D. 329                                  |
| Haselbach                   | 1349                 | Hazilbach            | St. Arch., Rep. 135, lib.                    |
| 8 1                         |                      | <b>*</b>             | Pergam.                                      |
| Bennersdorf, Reich=         | 1350                 | Hennrichsborff       | St. Arch., Rep. 135, lib.                    |
|                             |                      | 8· /···/             | Pergam.                                      |
| Hermsdorf, städtisch=       | 1394                 | Hermansborf          | Ertr. § 2277                                 |
| Klette (Rolonie v. städt.   | 1395                 | Klette               | Bflug, Regeft. z. Gefch.                     |
| Hermsdorf)                  |                      |                      | der Stadt Waldenburg,                        |
| G                           |                      |                      | Seite 54)                                    |
| Konradswaldau               | ca. 1305             | Conroczwalde         | L.F. D. 337                                  |
| Konradswaldau (Ruine)       |                      | Conradeswalde        | Lehns- u. Befiturf. I, 508                   |
| (1000)                      |                      | 1 =                  | 1 11 y 21 18 27 0 0 0                        |

<sup>1) 3. 40,</sup> Seite 336.

<sup>2) 2</sup>B. war damals ichon größerer Ort, 1426 ericheint querft bas "Städtichen Balbenburg" (3. XI, 464).

<sup>8)</sup> Bereits in einer unechten Urfunde von 1352 genannt. 4) Pflug erklärt hier irrtumlich hermansborf für hermsborf, Kreis Balbenburg, mahrend es Städtifc-Bermsborf, Rreis Landeshut, ift.

| Drt                    | Erfte Er-      | Alter Rame      | Quelle                                      |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                        | waynung        |                 |                                             |
| Krausendorf            | 1370           |                 | Auszug a. Urf. des Peters-                  |
| seempenose;            | 1010           |                 | waldau. Arch. (St. Arch.                    |
|                        |                |                 | Rep. 135, C. 154 [D. 1])                    |
| Runzendorf             | 1378           | Runzenborff     | Ludewig a. a. D., Dipl.                     |
| 644110011              | 10.0           | 00411/00100011  | Griss. XXVI                                 |
| Leutmannsborf          | 1332           | Lutoldi villa   | S.R. 5083                                   |
| Leppersdorf            | 1370           | Leuprechtsborf  | fiehe bei Rraufendorf                       |
| Liebersborf            | ca. 1305       |                 | L.F. D. 332                                 |
| Liebenau (Wüstung?)    | ca. 1305       | ,               | L.F. D. 336                                 |
| Ludwigsborf (Büftung?) | 1332           | villa Ludwici   | 3. 40, Seite 320 f.                         |
| Oppau                  | 1374           | Oppow           | Ertr. § 845                                 |
| Pegelsdorf             | 1395           | Peczoldisdorf   | fiehe bei Rlette                            |
| Schreibendorf          | ca. 1305       |                 | L.F. D. 323                                 |
| Schwarzwaldau          | 1364           | Swarczewalbe    | Lehns= und Besit : Urk.                     |
| (Burgruine)            |                |                 | I, 508¹)                                    |
| Tschöpsdorf            | 1378           | Czepansborff    | St.Arch., Rep. 83, Grüff.                   |
| m 1 1-1 5              |                | m               | Drig.=Urf. 130                              |
| Boigtsdorf             | 1343           | Botysdorf       | Lehns-u. Befit-Urk. I, 491                  |
| Weißbach, Alt=         | ca. 1305       | Whysbach        | L.F. D. 322                                 |
|                        | Rr             | eis Bolfenhain. |                                             |
| Blumenau               | 1315           | Blumenowe       | S.R. 3539                                   |
| Börnchen               | ca. 1305       | Burn            | L.F. D. 111                                 |
| Dägborf                | ca. 1305       | Tirczonis villa | L.F. D. 87                                  |
| Falkenberg             | ca. 1305       |                 | L.F. D. 97                                  |
| Gießmannsdorf          |                | villa Goszwini  | L.F. D. 328                                 |
| Girlachsdorf           |                | Gerlachesdorf   | L.F. D. 86 a                                |
| Gräbel                 | 1399           | Nassengrebil    | 3. 33, Seite 397                            |
| Halbendorf             | 1              | Dimidia villa   | L.F. D. 96                                  |
| Hausdorf               | ca. 1305       |                 | L.F. D. 114                                 |
| Hellwigsborf, Lang-    | ca. 1305       |                 | L.F. D. 91                                  |
| Hohenfriedeberg        | 1307           | Brideberch      | S.R. 2966 <sup>2</sup> )                    |
| Hohenhelmsdorf         | ca. 1305       |                 | L.F. D. 330                                 |
| Hohenpetersdorf        | 1369           | Petersdorff     | Extr. § 381<br>(Knie, S. 236), Dipl. Griss. |
| Hohendorf              | (1314)<br>1349 | Hoendorf        | XXXIX, Ludewig a. a. D.                     |
| Lauterbach             | 1371           | Lutirbach       | Extr. § 468                                 |
| Märzdorf               | ca. 1305       | 1.5             | L.F. D. 98b                                 |
| Möhnersdorf            | ca. 1305       |                 | L.F. D. 115                                 |
| Preilsdorf             | 1373           | Preilingsborf   | Ertr. § 744                                 |
| Simsborf               | 1335           | Simonis villa   | Monum. Polon. I, 372                        |

<sup>1)</sup> Die Ortschaft Schwarzwaldau bestand damals wohl schon unter bem Namen Nieder-Konradswaldau, wie man aus dem Borhandensein von Ober- und Mittel-Konradswaldau und dem Fehlen von Nieder-Konradswaldau schließen darf (siehe auch Knie).

<sup>2) 1369</sup> werden "Scholewiz et Meynhartsdorff" im districtus Frebergensis (Extr. § 272) erwähnt, 1386 wird "Friedberg" "oppidum" genannt (Extr. § 1374), 1409 erhält es Stadtrecht und einen offnen Markt (Müller, "Im Lande der 3 Burgen", Seite 59). Bgl. Sauerma zu 1408, Seite 66.

| Drt                                                                                                     | Erste Er-<br>wähnung                     | Alter Name                                                           | Quelle                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seifersdorf, Bohrau-<br>Stuckgutt (Wüstung?)<br>Thomasdorf<br>Waltersdorf, Groß-<br>Waltersdorf, Klein- | 1376<br>1406<br>ca. 1305<br>1369<br>1321 | Seybrichsdorff Stuckgutt villa Thome Walthersdorf Walchheymsdorf     | Extr. § 1833<br>Extr. § 4244<br>L.F. D. 335<br>Extr. § 337<br>St.Arch., Rep. 132a, Dep.<br>Stabt Bolfenh. Nr. 17<br>(fehlt in S.R.) |
| Weibenpetersborf<br>Wernersborf<br>Wiefau<br>Wiefenberg<br>Wolmsborf                                    | ca. 1305<br>ca. 1305<br>1369             | Petri villa<br>villa Wernheri<br>Pratum<br>Befinburg<br>Bolvrameborf | L.F. D. 110 <sup>1</sup> )<br>L.F. D. 327<br>L.F. D. 92<br>Extr. § 386<br>L.F. D. 90                                                |

#### 4. Ende der flamifchen Beit.

Es ift nicht möglich, auch nur annähernd den Zeitpunkt anzugeben, in . dem der Germanisierungsvorgang in unserm Gebiete abgeschlossen war.

Die Urkunden aus jenen Tagen schweigen darüber, und erst aus viel späterer Zeit, aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts, liegt uns eine Nachricht vor, nach welcher der westlich der Oder, nördlich der Neißemündung gelegene Teil von Schlesien ein völlig deutsches Gebiet geworden ist?).

Wohl sahen wir, daß bis 1300 in zahlreichen Orten das deutsche Recht seinen Einzug gehalten hatte, daß viele flawische Siedlungen die deutschen Wirtschaftsformen angenommen hatten. Aber damit ist auch alles gesagt. Wir können nicht wissen, wie lange sich noch Reste der slawischen Bevölkerung geshalten haben. Um 1250 gab es noch Dörfer mit slawischem Recht und slawischen Bewohnern3). Aber dis zum Jahre 1300 scheint die Vorherrschaft des Deutschtums überall in unserm Gediete gesichert gewesen zu sein. Von den zahlreichen im "Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis" (ca.1305) genannten Ortschaften zeigen alle dis auf zwei4) die den deutschen Siedlungen

<sup>1)</sup> Beute heißt ber Ort Ober-Rohnstod.

<sup>2)</sup> Barth. Stein, um 1512 fchreibend (ed. Markgraf, Script. rer. Siles. XVII, Seite 9).

<sup>\*)</sup> Als die schlesischen Herzöge Boleslaus II. und Heinrich III. den Augustiner-Chorherren am 28. Dezember 1247 beutsches Recht für ihre Dörser Klein-Bielau und Strehlitz
verleihen, ist Bielau ein noch völlig slawisches Dorf ("Bela, in qua Polonos iure teutonico
locabunt"), Strehlitz dagegen, das gleichfalls slawischen Ursprungs ist, hat bereits deutsche
Bewohner ("Strelce . . ., in qua Teutonicos locabunt") [beide wichtigen Zusätze sehlen in
S.R. 667; Ursunde abgedruckt bei Abler, "Alteste Geschichte . . . . . a. a. D. Seite 25].
Roch 1250 gibt es Hörige (decimi) in Udanin (— Gäbersdorf) und Gogolov (— Goglau)
[Häußler, "Urkundensammlung . . . . . , Rr. 33].

<sup>4)</sup> Berichem (allodium) und Dromsborf (L.F. D. 19 und 28). Allerdings fehlt im L.F. gerade bas altbesiebelte Gebiet bes nördlichen Schweidniger Kreises!

eigentümliche Gelbabgabe an die Kirche. Außerdem war eine Aussetzungsurkunde zu deutschem Recht — tropdem die Urkunden gegen Ende des 13. Jahr= hunderts immer häufiger werden — nach dem Jahre 1282 nicht aufzufinden. Auch spricht keine Urkunde nach 1300 in unserm Arbeitsfeld für das Vorhanden= sein der polnischen Verfassung in einer Siedlung.

Das neu mit Deutschen besiedelte Walds und Gebirgsland, die vielen deutschen Orte, die unmittelbar neben den alten slawischen entstanden, die beseutende Überlegenheit der deutschen Einwanderer an Bolkszahl, die Einführung der deutschen Gerichts und Wirtschaftsversassung, die zahlreichen deutschen Grundherren und Städte, der deutsche Klerus, die Entwicklung eines größeren Berkehrs mit dem deutschen Reiche, besonders die Kraft und wirtschaftliche Tüchtigkeit, zum Teil wohl auch die Wohlhabenheit der deutschen Siedler und ihre Bevorzugung durch die Landesfürsten — das alles mag die Verdrängung und Anssaugung des Slawentums und den Sieg des deutschen Bolkes im Schweidniger Lande bedingt haben.

In den alten flawischen Siedlungsgebieten, besonders um den Zobten und den Leisebach, mögen sich einzelne flawische Sprachinseln noch lange ershalten haben. Doch kann man (nach dem oben gesagten) wohl die Vermutung außsprechen, daß um 1350 etwa unser Gebiet im wesentlichen ein deutsches Land geworden ist 1).

# 5. Ergebnis der dentiden Siedlungsperiode vom Beginn der Einwanderung bis jum Ausbruch der Suffitenfriege.

Die beutsche Einwanderung und das rasche Deutschwerden der slawischen Bewohner brachte dem Schweidniger Fürstentum auch eine großartige Versänderung des Landschaftsbildes. In kaum 200 Jahren (1200 bis 1400) wurden die riesigen Wälder gelichtet, Walds und Gebirgsland dem Ackerdau unterworsen, die Dreiselderwirtschaft anstatt der wilden Felds und Graswirtschaft eingerichtet, der Körnerandau in großem Maßstade eingeführt, stattliche deutsche Kolonistendörser mit sreundlichen franklichen Häusern an Stelle kleiner Runds und Straßendörser mit schmutzigen Holzs und Lehmhütten angelegt; die wenigen kleinen polnischen Holzschen machten zahlreichen, großen deutschen

<sup>1)</sup> Wie lange sich slawische Bevölferungsreste selbst in bem am frühesten in Schleften von Deutschen besiebelten Gebiete um löwenberg halten konnten, zeigt eine Urkunde von 1348. Danach erbot sich "ber Stadtpfarrer Nicolaus von Lähn ... aus Liebe zu Gott und einiger Nachlässigkeiten halber, die er an den Polen verschulbet, die Kapelle der h. Jungfrau auf Lähnhaus einem Geistlichen einzuräumen, welcher der polnischen und deutschen Sprache mächtig sei" (Knoblich, "Chronit von Lähn", Seite 51).

Kirchen mit ragenden Türmen Plat 1), wehrhafte Steinburgen und Schlösser traten an Stelle der Rundwälle und hölzernen Warttürme 2), ummauerte Städte 3) mit einem freien Bürger= und Kausmannsstande und zahlreiche Marktorte steigerten Handel und Verkehr in ungeahnter Weise und halten keinen Vergleich mit den wenigen kleinen slawischen Märkten aus. Mineralische Schätze begann man schon sachgemäß auszubeuten 4), Wasser und Wind wußten sich die deutschen Siedler im Mühlbetriebe dienstbar zu machen — kurz es war schon um das Jahr 1400 das Landschaftsbild ein ähnliches wie das zu Beginn des 19. Jahrshunderts, ehe die Industrie, die Technik und der Kohlenbergbau ihren großen Ausschwung nahmen.

Die meisten Siedlungen bestanden schon vor 1400 in der Ebene, und nur sehr wenige kommen hier noch nach den Hussitenkriegen dazu. Auch im Gebirge war die Mehrzahl der Ortschaften schon vor dem Ausbruch dieser Kämpse vorhanden. Nur im Landeshuter und noch mehr im Waldenburger Gebirge sollten die Nutbarmachung und Erschließung mineralischer, vor allem der reichen Kohlenschäße und die sich daran schließende Industrie das Entstehen vieler neuer Orte veranlassen.

#### 6. Die Befiedlung nach den Suffitentriegen bis gur Gegenwart.

Nach den Hussitienkriegen scheinen Jahrzehnte vergangen zu sein, ehe neue Ortschaften entstanden. In höherem Maße, als die Entvölkerung nach diesen entsetzlichen Kämpsen mag ein allgemeiner wirtschaftlicher Niedergang die Versanlassung zu dieser "negativen Siedlungsperiode" gegeben haben. Eine Anzahl Dörser werden 1497 "wüst" genannt, nach einer Urkunde vom Jahre 1548 wurden um die Mitte des 16. Jahrhunderts 23 wüst liegende Ortschaften "auß neu" erbaut <sup>5</sup>). Erst mit Beginn des 16. Jahrhunderts lassen siede Anzahl neuer Siedlungen nachweisen, die wohl hauptsächlich dem Bergbau ihre Ents

<sup>1)</sup> Raheres siehe bei Reuling, "Schlesiens Rirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis jum Ausgange bes Mittelalters", 2. Auflage, Breslau 1902.

<sup>9)</sup> Bis zu ben Husstinnsfen sind folgende Burgen nachweisbar: im Areise Bollenhain: Bolloburg, Schweinhaus; im Landeshuter Areis: Konradswaldau, Schwarzwaldau; im Kreise Walbenburg: Freudenburg, Fürstenstein, Kynsburg, Neuhaus, Zeisburg, Hornschlöß; im Kreise Schweidnitz: Zobtenburg. Feste, Burgartige Wohnsitze sind z. B. in Würben (Z. 25, Seite 269), Kauber, Girlachsborf (Kreis Bolsenhain), Wiesau (Extr. § 4066; 414a, St.Arch., Rep. 39, Schw.-J. Lob. K, fol. 5), Weberau (G. Freytag, "Bilber aus beutscher Bergangenheit", II, 342 s.), Ingramsborf (Extr. § 4262) urkundlich erwähnt.

<sup>8)</sup> Bor 1419 waren ummauerte Stäbte: Reichenbach, Schweibnit, Freiburg, Striegau, Bolfenbain, Lanbeshut.

<sup>4)</sup> cf. Codex dipl. Siles. XX, ed. Butte, Rr. 35, 40, 87, 117, 128.

<sup>5)</sup> Siehe unten in ber Geschichte ber Buftungen und Anhang Beilage I.

ftehung verdanken und beren Bewohner auch nach der Erschöpfung ber mineralischen Schätze durch wenig lohnenden Ackerbau und Hausindustrie ihr Leben zu friften suchten.

Andere Dörfer sind mitten im Walbe im Anschluß an eine Mühle<sup>1</sup>) ober Glashütte<sup>2</sup>) entstanden. Auch in dieser Zeit suchten die Großgrundbesitzer, vor allem die Hobergs auf Fürstenstein den Waldboden durch Anlage von Siedlungen gewinnbringend zu gestalten.

Ein auffallendes Merkmal der jetzt entstandenen Orte sind ihre kleinen Gemarkungen und die meist geringe Ergiebigkeit des Bodens. Die Siedlungen mußten sich eben mit dem Lande begnügen, das ihnen die früheren Siedlungsperioden noch übrig gelassen hatten. Die Ortschaften sind nun größtenteils im Gebirgslande entstanden, oft als Abzweigungen (Kolonien) bestehender Dörfer. Den armen Gebirgsorten brachte neues Leben der Beginn des Kohlenbergbaues und die Leinenindustrie. Ihnen verdanken viele Orte ihre Lebens fähigkeit bis auf unsere Tage.

Der 30 jährige Krieg unterbrach lange Zeit jeden Aufschwung, und seine Spuren sollten erst im 19. Jahrhundert verschwinden. Die Säkularisation von 1810 entriß großen Landbesitz der toten Hand. Hatten doch allein die beiden Klöster von Grüssan und vom Sande in Bressau ein Sechstel des ganzen Gebietes (ca. 40350 ha) in Besitz gehabt<sup>3</sup>). Schon vorher hatten die großen sozialen Resormen, die mit den Namen Stein und Hardenberg verknüpft sind, wie überall in Preußen, den Grund zn einer gedeihlichen wirtschaftlichen Entwicklung gelegt.

Der Verfall der Handweberei, der mit der englischen Konkurrenz, der Kontinentalsperre und der modernen Großindustrie in Fabriken bedingt war, brachte jedoch zahlreichen Dörfern im Gebirge bitterste Not.

<sup>2)</sup> Bgl. Freudenburg; der gemeine Mann teunt heute noch die Ortschaft Freudenburg fast nur unter bem Namen "die Glashütte", obwohl die alte Glashütte schon längst nicht mehr vorhanden ift.

|    | 8)          | Α.   | 28  | ef | ίţ | Ъe | ŝ | ල | a n i | bstifte     | 28 8 | ur Z | eit ber  | ල බ | ítu  | la:  | rif  | at   | i o | n : |      |    |
|----|-------------|------|-----|----|----|----|---|---|-------|-------------|------|------|----------|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|----|
| 1. | Rlein-Biel  | lau. |     |    |    |    |   |   |       | 559         | ha   | 10.  | Silsterm | iţ, | Ri   | ein: |      |      |     |     | 69   | ha |
| 2. | Gorfau      |      |     |    |    |    |   | • |       | 150         |      | 11.  | Strehlit | ١.  |      |      |      |      |     |     | 753  | •  |
| 3. | Guhlau      |      |     |    |    |    |   |   |       | 650         | =    | 12.  | Striegel | mű  | ħĺ   |      |      |      |     |     | 284  | •  |
| 4. | Raltenbru   | nn   |     |    |    |    |   |   |       | 864         | 2    | 13.  | Ströbel  |     |      |      |      |      |     |     | 214  | •  |
| 5. | Krotzel .   |      |     |    |    |    |   |   |       | 23          | =    | 14.  | Tampad   | el  |      |      |      |      |     |     | 294  |    |
| 6. | Marxborf    |      |     |    |    |    |   |   |       | 433         | =    | 15.  | Wierau,  | ଔ   | roß  | =    |      |      |     |     | 746  |    |
| 7. | Qualfau     |      |     |    |    |    |   |   |       | <b>27</b> 8 |      | 16.  | Wierau,  | R   | lein |      |      |      |     |     | 747  | #  |
| 8. | Seiferdau   |      |     |    |    |    |   |   |       | 874         | 3    | 17.  | Bobten,  | Fo  | rstg | uts  | Bbe; | zirl |     |     | 2405 |    |
| 9. | Silsterwitz | , &  | iro | ß= |    |    |   |   |       | 330         | •    | 18.  | Bobten,  | ල t | abt  |      |      |      |     |     | 922  | *  |
|    |             |      |     |    |    |    |   | _ |       | 4161        | ha   |      |          |     |      |      |      |      |     | _   | 6434 | ha |

<sup>1)</sup> Bgl. Lomnit, Rubbant.

Aber der Kohlenbergbau, der Aufschwung vieler Industriezweige, die Berwertung der Wasserkräfte, die Verbesserung der Ackerkrume durch Dränage und Dungmittel haben dem Lande einen mäßigen Wohlstand verschafft.

Der Fremdenverkehr, der die Schönheiten unserer Gebirge und seine Heile quellen immer mehr bevorzugt, hat einem großen Teile der Gebirgsbevölkerung neuen Nahrungserwerb gegeben.

Die nach dem Suffitentriege entstandenen Land= und Stadtgemeinden 1).

| Ort        | Rreis      | Zeit ber<br>Entstehung | Größe<br>d.Flur<br>ha | Quelle                                                            |
|------------|------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Adlergruh  | Bolkenhain | ca. 1750               | 16                    | Zimmermann, V, unt. Rudelstadt<br>S.97, Richter, Rubelstadt, S.13 |
| Bärengrund | Waldenburg | ca. 1511               | 44                    | Zimmermann, a. a. D. S. 538,<br>Werner, Chr. v. Friedland, S.44   |

| B. Befit bes Gruffauer Rlofters gur Zeit ber Gatularifation: |    |       |    |            |                                  |     |    |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----|-------|----|------------|----------------------------------|-----|----|--|--|--|--|--|
| 19. Schömberg                                                |    | 653   | ha | 41.        | Alt-Reichenau 2                  | 777 | ha |  |  |  |  |  |
| 20. Liebau                                                   |    | 780   | r  | 42.        | Neu-Reichenau                    | 530 | •  |  |  |  |  |  |
| 21. Albendorf                                                |    | 694   |    | 43.        | Tschöpsdorf                      | 535 | =  |  |  |  |  |  |
| 22. Berthelsborf bei Schömberg                               |    | 863   | =  | 44.        | Trautliebersdorf                 | 716 |    |  |  |  |  |  |
| 23. Blasborf bei Schömberg .                                 |    | 469   | =  | 45.        | Ullersborf (Landeshut)           | 46  | *  |  |  |  |  |  |
| 24. Ober-Blasborf bei Liebau .                               |    | 322   | •  | 46.        | Voigtsborf (Landeshut)           | 295 | =  |  |  |  |  |  |
| 25. Buchwald                                                 |    | 819   | =  |            |                                  | 702 |    |  |  |  |  |  |
| 26. Rungendorf (Landeshut) .                                 |    | 600   | •  | 48.        | Edersborf, Kreis Schweibnit.     | 255 | =  |  |  |  |  |  |
| 27. Gruff. Dittersbach                                       |    | 450   |    | 49.        | Burben, Rreis Schweidnig .       | 620 | •  |  |  |  |  |  |
| 28. Forst                                                    |    | 173   | =  | 50.        | Rallendorf, Rreis Schweidnit.    | 541 |    |  |  |  |  |  |
| 29. Görtelsborf                                              |    | 793   |    | 51.        | Raben Rreis Schweibnit           | 360 | 2  |  |  |  |  |  |
| 30. Grüff. Hartau                                            |    | 131   |    | <b>52.</b> | Bertholdsborf, Rreis Striegau    | 813 | =  |  |  |  |  |  |
| 31. Rlein-Bennersdorf                                        |    | 717   | •  | 53.        | Safterhaufen, Rreis Striegau     | 206 |    |  |  |  |  |  |
| 32. Reich-Bennersdorf                                        |    | 963   |    |            | Burg Boltenhain                  | ?   |    |  |  |  |  |  |
| 33. Gruff. Hermsborf                                         |    | 1217  | =  | 55.        | Ginfiedel                        | 871 |    |  |  |  |  |  |
| 34. Rindelsborf                                              |    | 192   | =  | 56.        | Giegmannsborf                    | 950 |    |  |  |  |  |  |
| 35. Krathach                                                 |    | 429   |    | 57.        | Hohenhelmsborf                   | 398 | =  |  |  |  |  |  |
| 36. Leuthmannsborf (Landeshut)                               |    | 483   |    | <b>58.</b> | Ruhbank                          | 132 |    |  |  |  |  |  |
| 37. Lindenau                                                 |    | 372   | =  | 59.        | Rlein-Waltersdorf                | 222 |    |  |  |  |  |  |
| 38. Neuen                                                    |    | 226   |    | 60.        | Wiefau                           | 200 |    |  |  |  |  |  |
| 39. Oppau                                                    |    | 734   | =  | 61.        | Wittgenborf 1                    | 442 |    |  |  |  |  |  |
| 40. Quolsborf                                                |    | 1180  |    | 62.        | Ullersdorf, Oberforfterei, Guts- |     |    |  |  |  |  |  |
| •                                                            |    |       |    |            | bezirt, intl. Gruffau 3          | 876 |    |  |  |  |  |  |
| -                                                            | 15 | 3 260 | ha |            |                                  | 487 | _  |  |  |  |  |  |
|                                                              | 10 |       |    | 1          | -                                |     |    |  |  |  |  |  |

= 29747 ha

(Nach Angaben im Gemeinde-Lexiton für die Brovinz Schlesien, 1885.) Borausgesetzt ift, daß sich die Gemarkungsgrenzen seit 1810 nicht verschoben haben. Für den Grüssauer Klosterbesitz sind Handzeichnungen von Karten vorhanden (siehe St. Arch. Rep. 135 Ms. D, 178), welche als Kontrolle dienten. Siehe auch die beigegebene Karte über den Klosterbesitz; die Zahlen der Tabelle beziehen sich auf diese Karte.

1) Für eine Anzahl werden fich noch frühere Erwähnungen (aber nicht vor 1419) finden laffen. Die Teilung großer Dörfer in mehrere Gemeinden zu verfolgen, ift nur berud-

| Tries Streis Griftehung befür Griftehung befür ha Delle Griftenbrunn Dittersbach, Städtische Landeshut ca. 1547 365 L. Arch, Rep. 39, Schw. J. Landeshut ca. 1547 365 Dennerau Walbenburg vor 1497 681 Waschenburg Dorfbach Walbenburg 1657 101 Balbenburg Dorotheenthal Weichenbach 1707 f. 18 Dreißighuben Weichenbach 2001 fenhain ca. 1599 140 Reter, a. a. D. Seite 68 Zummers, "Gelödich bes Ortes Heterswaldau", Seite 25 Sungnis, "Gelödich bes Ortes Heterswaldau", Seite 25 Gundeshut 2001 fenhain ca. 1599 140 Rether, a. a. D. Seite 68 Zummers, "Gelödich bes Ortes Heterswaldau", Seite 26 Jungnis, "Gelödich bes Ortes Heterswaldau", Seite 22 und 37 Regilhammer Balbenburg Ca. 1593 173 Logid, "Gedreibenborf", Seite 22 und 37 Bagtenburg Ca. 1593 173 Logid, Seite 22 und 37 Bagtenburg Landeshut Ca. 1593 173 Logid, Seite 22 und 37 Bagtenburg Landeshut Ca. 1593 Logid, Seite 29 und 37 Bagtenburg Landeshut Ca. 1593 Logid, Seite 29 Logid Landeshut Ca. 1593 Logid, Seite 29 Logid Landeshut Ca. 1593 Logid Landeshut  |                         |                   | <del></del> | . 41  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tharbottenbrunn Dittersbach, Städtische Randeshut Dornnerau Balbenburg Dornhau Balbenburg Dorschach Dornschau Dorschach Dornschach D | Ort                     | Kreis             | ,           |       | Quelle                                                                                     |
| Dittersbach, Städtische Landeshut ca. 1547 365 Andb. III 15 BB, f. 329 Andb. III 15 BB, f. 320 Andb. III 15 BB, f. Sith  |                         | 1                 | - Chiletang | na    |                                                                                            |
| Dittersbach, Städtische Landeshut ca. 1547 365 Andb. III 15 BB, f. 329 Andb. III 15 BB, f. 320 Andb. III 15 BB, f. Sith  | Charlottenbrunn         | <b>Balbenhura</b> | 1724 f.     | 80    | Anie. Seite 75                                                                             |
| Donnerau Balbenburg vor 1497 681 Recher, "Geich b. fr. Stanbes hertick, Auftenstein", Seite 25 vor 1667 7101 1657 101 Rechented Balbenburg 1657 1707 f. 18 Rechented Peterswaldau", Seite 68 Rammers, "Geichichte bes Ortes Peterswaldau", Seite 68 Rammers, "Geichichte bes Ortes Peterswaldau", Seite 56 Rungnig, "Bistat-Berichte bestehnt vor 1667 726 Jungnig, "Bistat-Berichte bestehnt vor 1667 726 Jungnig, "Bistat-Berichte bestehnt vor 1667 726 Jungnig, "Bistat-Berichte bestehnt vor 1599 140 Lit. Rep. 33, Grüff. Orig. Lit. Kr. 423 Lit. Kr |                         |                   | 1           |       | St.Arch., Rep. 39, SchwJ.                                                                  |
| Dörnhau Dorfbach Dorotheenthal | Donnerau                | Waldenburg        | vor 1497    | 681   | Rerber, "Gefch. b. fr. Stanbes-                                                            |
| Dorotheach Dorotheenthal Balbenburg 1657   101 Rerber, a. a. D. Seite 68 Rammers, "Gefdiche des Ortet Beighuben  Beichenbach vor 1667 726 Fuerkal Leite des Ortets Greikighuben  Bolkenhach vor 1667 726 Fuerkal Leite des Ortets Greikighuben  Bolkenhach vor 1667 726 Fuerkal Leite des Ortets Greikighuben  Bolkenhach vor 1667 726 Fuerkal Leite des Ortets Greikighuben  Bolkenhach vor 1667 726 Fuerkal Leite des Ortets Greikighuben  Balbenburg Landeshut 1713 1781 29 Eund 37 Bogt, "Schreibendorf", Seite 22 und 37 Bogt, "Subvergang, Tagen"  Bellhammer Balbenburg ca. 1511 152 (20 Ciefe bei Bärengrund St.Arch., Rep. 39, Landb. Schw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dörnhau                 | Balbenburg.       | ca. 1511    | 142   |                                                                                            |
| Dorotheenthal  Reichenbach  Reventhal  Response Agnethenber  Reichenbach  Reichenbach  Reichenbach  Reventhal  Rementhal  Redenbach  Recher, a. a. D. Seite 50  Ruichenbach  Reichenbach  R |                         |                   |             |       |                                                                                            |
| Treihighuben  Boltenhain  Ca. 1599  140  St.Arch., Rep. 39, Lanbe. Scite 107  Seichersdorf, Neus  Balbenburg  Briedersdorf, Neus  Balbenburg  Briedersdorf, Neus  Balbenburg  Ca. 1499  Arie, Seite 7221)  Bott. Mrc, Rep. 83, Brüfff. Drig., Seite 107  Siehe bei Bärengrund  St.Arch., Rep. 39, Lanbb. Schm., 3. III 15 JJ, f. 254, unth  Rep. 135, Mf.D 178, Seite 96  Lammers, a. a. D., u. St.Arch., Rep. 39, Lanbb. Schm., 3. III 15 JJ, f. 254, unth  Rep. 135, Mf.D 178, Seite 96  Lammers, a. a. D., u. St.Arch., Rep. 39, Lanbb. Schm., 3. III 15 JJ, f. 254, unth  Rep. 135, Mf.D 178, Seite 96  Lammers, a. a. D., u. St.Arch., Rep. 39, Lanbb. Schm., 3. III 15 JJ, f. 254, unth  Rep. 135, Mf.D 178, Seite 96  Lammers, a. a. D., u. St.Arch., Rep. 39, Lanbb. Schm., 3. III 15 JJ, f. 254, unth  Rep. 135, Mf.D 178, Seite 96  Lammers, a. a. D., u. St.Arch., Rep. 39, Lanbb. Schm., 3. III 15 JJ, f. 254, unth  Rep. 135, Mf.D 178, Seite 96  Lammers, a. a. D., u. St.Arch., Rep. 39, Lanbb. Schm., 3. III 15 JJ, f. 254, unth  Rep. 135, Mf.D 178, Seite 96  Lammers, a. a. D., u. St.Arch., Rep. 39, Lanbb. Schm., 3. III 15 JJ, f. 254, unth  Rep. 135, Mf.D 178, Seite 96  Lammers, a. a. D., u. St.Arch., Rep. 39, Lanbb. Schm., 3. III 15 JJ, f. 254, unth  Rep. 135, Mf.D 178, Seite 96  Lammers, a. a. D., u. St.Arch., Rep. 39, Lanbb. Schm., 3. III 15 JJ, f. 254, unth  Rep. 135, Mf.D 178, Seite 96  Rep. 39, Lanbb. Schm., 3. III 15 JJ, f. 254 |                         |                   |             |       | Lammers, "Geschichte bes Ortes                                                             |
| Einfiedel Boltenhain ca. 1599 140 St. Arch., Rep. 33, Grüff. Orig. Eventhal Morisfelde Falkenberg, Schlef. Balbenburg 1627 f. 220 Bogt., Aus vergang. Tagen" Fellhammer Forft Danbeshut ca. 1593 173 Siehe bei Bärengrund St. Arch., Rep. 39, Lanbb. Schw. J. II 15 J. J. f. 254. und Rep. 135, Mf. D 178, Seite 96 Friedersdorf, Neu-Balbenburg um 1808 2 Malbenburg Balbenburg um 1808 2 Malbenburg Balbenburg um 1808 2 Malbenburg Balbenburg 1661 62 Reiefhandbuch", 1803, dagegen auf der Homannschen Friedrichsfelde, KleinsFriedrichsfelde, KleinsFriedri        | Dreißighuben            | Reichenbach       | vor 1667    | 726   | Jungnit, "Bifitat.=Berichte ",                                                             |
| *Moritsfelde Falkenberg, Schlef.** Walbenburg 1627 f. 220 Bogt, "Aus vergang. Tagen" 2. Aufl., Seite 107 Sellhammer Landeshut ca. 1593 173 Triedersdorf, Alt** Walbenburg wor 1593 290 Friedersdorf, Neu** Walbenburg wor 1593 290 Balbenburg wor 1593 290 Friedersdorf, Neu** Walbenburg wor 1593 290 Friedersdorf, Neu**  Walbenburg wor 1593 290 Friedersdorf, Neu**  Rep. 135, Mf. D. 178, Seite 96 Fammers, a. a. D. Seite 96 Fammers,    | Einfiedel               | Bolkenhain        | ca. 1599    | 140   | St.Ard., Rep. 83, Griff. Orig                                                              |
| Fellhammer Forst  Balbenburg Ganbeshut  Ca. 1511  I52  Ausselle 107  Siehe bei Bärengrund Schweidenschut  Ca. 1593  Triedersdorf, Alt=  Balbenburg  Balbenburg  Balbenburg  Walbenburg  Wa |                         | Landeshut         |             | 29    |                                                                                            |
| Feilhammer Forst  Balbenburg  Ca. 1593   173   52   5iehe bei Bärengrund  Friedersdorf, Alt=  Balbenburg  Balbenburg  Walbenburg  Ca. 1593   173   52   5iehe bei Bärengrund  St. Arch., Rep. 39, Landb. Schw. J. III  Rep. 139, Mandb. Schw. J. III  Lammers, a. a. D., u. St. Arch.  Rep. 39, Landb. Schw. J. III  15 KK, f. 63  Roch nicht bei Meißner, "Bost.  Walbenburg  Rarte von 1808  Rerber, a. a. D. Seite 69, Bogt,  a. a. D. Seite 69, Bogt,  a. a. D. Seite 366  Rnie, Seite 366  Rnie, Seite 366  Rnie, Seite 657  Rnie und Zimmermann  St. Arch., Rep. 199, MR V 13,  vol. I—III  Brauner, "Chronit ber Stadt  Gottesberg", Seite 6  Woltesberg", Seite 6  St. Arch., Ortsatten Grund  Balbenburg  Walbenburg  Walbenburg  Walbenburg  Walbenburg  Walbenburg  Walbenburg  Walbenburg  Rep. 39, Landb. Schw.  Rep. 39, Landb.  Rep. 193, Walbenburg  St. Mrd., Ortsatten Grund  Balbenburg  St. Mrd., Ortsatten Grund  St. Arch., Or |                         | Waldenburg        |             | 220   | Bogt, "Aus vergang. Tagen",                                                                |
| Friedersdorf, Alts. Balbenburg vor 1593 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kellhammer              | Malbenhura        | ca. 1511    | 152   |                                                                                            |
| Friedersdorf, Alts Walbenburg vor 1593 290 Lammers, a. a. D., u. St. Arch. Rep. 39, Landb. SchwJ. III 15 KK, f. 63 Friedersdorf, Neus Waldenburg um 1808 2 Noch nicht bei Meißner, "Postu. Reischandbuch 1803 dagegen auf der Honnannsschen Karte von 1808 Friedrichsfelbe, Groß- Schweidnitz 1801 3 Reichenbach Friedrichsgrund Friedrichsgrund Friedrichsgrund Friedrichschain Reichenbach 1799 6 Knie, Seite 366 Friedrichschain Reichenbach 1780 f. 9 Knie, Seite 657 Friedrichschain Reichenbach 1743 17 Foottesderg (Stadt) Friedrichscherg (Stadt) Friedrichscher (Stadt) Friedrichsche             |                         |                   |             |       | St.Arch., Rep. 39, Landb. Schw<br>J. III 15 JJ, f. 254, und                                |
| Freidersdorf, Neu- Balbenburg um 1808 2 Roch nicht bei Meißner, "Postu. Reisehandbuch 1803, dagegen auf der Homannschen Karte von 1808  Freudenburg Balbenburg 1661 62 Rerber, a. a. D. Seite 69, Bogt, a. a. D. Seite 20 Friedrichsfelbe, Klein- Friedrichsfelbe, Klein- Friedrichsgrund Reichenbach Reiche 657 Knie, Seite 366 Knie, Seite 366 Knie, Seite 657 Knie und Zimmermann St.Arch., Rep. 199, MR V 13, vol. I—III Brauner, "Chronit der Stadt Gottesberg", Seite 6 Gutscherg", Seite 6 Hicker, a. a. D. Seite 463 St.Arch., Ortsatten Grund Pflug, Regesten zur Gesch. der Stadt Walbenburg, Seite 8. Habenburg 1679 47 Rerber, a. a. D. Seite 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Friedersdorf, Alt-      | Waldenburg        | vor 1593    | 290   | Lammers, a. a. D., u. St.Arch.,<br>Rep. 39, Landb. SchwJ. III                              |
| Friedrichsfelde, Groß- Friedrichsfelde, Klein- Friedrichsgrund Friedrichsgrund Friedrichsgrund Friedrichshain F | Friedersdorf, Neu-      | Waldenburg        | um 1808     | 2     | Noch nicht bei Meißner, "Post-<br>u. Reisehandbuch ", 1803,<br>bagegen auf ber Homannschen |
| Friedrichsfelde, Klein- Friedrichsgrund Friedrichsgrund Friedrichschain Gnadenfrei  Walbenburg Gutschaberg (Stadt)  Walbenburg Grund | Freudenburg             | Waldenburg        | 1661        | 62    | Rerber, a. a. D. Seite 69, Bogt,                                                           |
| Friedrichsfelde, Klein- Friedrichsgrund Friedrichsgrund Friedrichschain Gnadenfrei  Walbenburg Gutschaberg (Stadt)  Walbenburg Grund | Friedrichsfelde, Groß-  | Schweidnit        | 1801        | 53.5  | Anie, Seite 366                                                                            |
| Friedrichsgrund Friedrichschain Gnadenfrei Gnadenfrei Gnatenbach Gnadenfrei Gnatenbach Gnadenfrei Gnatenbach Gottesberg", Seite 657 Anie und Jimmermann Gnatenbach Gott. I-III Gottesberg", Seite 6 Gnichenbach Gottesberg", Seite 6 Gnichenbach Gottesberg", Seite 6 Gt. Arch., Ortsatten Grund Fflug, Regesten zur Gesch ber Gradt Waldenburg, Seite 8. Gnatenbach Gnatenbach Gottesberg", Seite 6 Gt. Arch., Ortsatten Grund Fflug, Regesten zur Gesch ber Gradt Waldenburg, Seite 8. Gradt Waldenburg, Seite 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Friedrichsfelde, Rlein- |                   | 1801        |       | Anie, Seite 366                                                                            |
| Friedrichshain Gnadenfrei Reichenbach Art. 1743 Anie und Zimmermann St. Arch., Rep. 199, MR V 13, vol. I—III Gottesberg (Stadt) Balbenburg Gutscheberg-Kohlhöhe Grund Halbenburg | Friedrichsgrund         | Reichenbach       | 1799        | 6     | Anie, Seite 657                                                                            |
| Gnadenfrei Reichenbach 1743 17 St.Arch., Rep. 199, MR V 13. vol. I—III Gottesberg (Stadt) Waldenburg ca. 1499 747 Brauner, "Chronif der Stadt Gottesberg", Seite 6 Gutschhorf-Kohlhöhe Striegau ca. 1615 739 Richter, a. a. D. Seite 463 Grund Waldenburg vor 1571 102 Pflug, Regesten zur Gesch der Stadt Waldenburg, Seite 8. Hain, Neu- Waldenburg 1679 47 Rerber, a. a. D. Seite 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Friedrichshain          |                   | 1780 f.     | 9     | Anie und Zimmermann                                                                        |
| Gutschorf-Kohlhöhe Striegau ca. 1615 739 Richter, a. a. D. Seite 463 Strund Balbenburg ca. 1577 73 St. Arch., Ortsaften Grund Hain, Alt- Walbenburg vor 1571 102 Pflug, Regesten zur Gesch. der Stadt Walbenburg, Seite 8. Hain, Neu- Walbenburg 1679 47 Rerber, a. a. D. Seite 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                   | •           | 17    | St. Ard., Rep. 199, MR V 13, vol. I—III                                                    |
| Gutschborf-Kohlhöhe Striegau ca. 1615 739 Richter, a. a. D. Seite 463 St. Arch., Ortsaften Grund Halbenburg wor 1571 102 Pflug, Regesten zur Gesch. der Stadt Waldenburg, Seite 8. Halbenburg 1679 47 Rerber, a. a. D. Seite 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gottesberg (Stadt)      | Waldenburg        | ca. 1499    | 747   | Brauner, "Chronif der Stadt<br>Gottesberg", Seite 6                                        |
| Grund Walbenburg ca. 1577 73 St. Arch., Ortkaften Grund<br>Hain, Alts Walbenburg vor 1571 102 Pflug, Regesten zur Gesch. der<br>Stadt Walbenburg, Seite 8.<br>Hain, Neus Walbenburg 1679 47 Rerber, a. a. O. Seite 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gutschdorf-Rohlhöhe     | Striegau          | ca. 1615    | 739   |                                                                                            |
| Hain, Alts Walbenburg vor 1571 102 Pflug, Regesten zur Gesch. ber Stadt Walbenburg, Seite 8. Pain, Neus Walbenburg 1679 47 Rerber, a. a. O. Seite 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                   | _           | ' - ' | St. Arch., Ortsaften Grund                                                                 |
| Hain, Neu- Walbenburg 1679 47 Rerber, a. a. D. Seite 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hain, Alt=              |                   |             |       | Bflug, Regesten zur Gefch. ber Stadt Walbenburg, Seite 8.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hain, Neu-              | Waldenbura        | 1679        | 47    | <u> </u>                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | Walbenburg        | um 1550     | 52    | Bimmermann, Seite 439                                                                      |

sichtigt worben, wo die neu entstehende Gemeinde nicht mehr an die alte Siedlung angrenzt. Rur selbständige, im Jahre 1895 bestehende Gemeinden sind aufgeführt. Wüstungen siehe Seite 100 ff. Die Größe der Flur nach dem Gemeinde-Lexiton vom Jahre 1885. Neue Gemeinden sind seitdem nicht hinzugekommen.

<sup>1)</sup> Dreißighuben ist wahrscheinlich nur durch Abzweigung von hennersborf entstanden. 1725 beißt es "Hennersborf-Dreißighuben" (St.Arch., Rep. 39, F. Schw.-J. VIII 3e), siehe auch Durlich, "Geschichtl. Nachrichten v. d. Gemeinde in hennersborf", Seite 11, Anmerkung.

| Ort                               | Kreis       | Zeit ber Entstehung | Größe<br>d.Flur<br>ha | Quelle                                                                                        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hartau, Grüff.:                   | Landeshut   | 1593                | 131                   | St. Arch., Rep. 135, Mf. D 178, fol. 105 f. (unter Habichts-                                  |
| Gantan Stähtisch.                 | Landeshut   | ca. 1667            | 59                    | grund) 1)<br>Zungniß, BistBer., I, Seite 700                                                  |
| Hartau, Städtisch=<br>Heinzenwald | Bolkenhain  | ca. 1690            | 11                    | Landfarte v. Khunovius u. Köhler                                                              |
| Hermsborf, Ober-                  | Waldenburg  |                     | 21                    | Somanniche Rarte von 1736                                                                     |
| Höfendorf (Gut)                   | Reichenbach | ca. 1500            | 90                    | St. Arch., Rep. 135, C 86, Aus-<br>zug aus bem Reichenb. Arch.<br>Dofumente ber Klosterfirche |
| Hohendorf, Neu-                   | Waldenburg  | 1781 f.             | 20                    | Brauner, Gottesberg, Seite 134                                                                |
| Hohmsberg                         | Striegau    | 1786                | 25                    | Richter, "Hifttop.Beschreib "                                                                 |
| Hummel                            | Striegau    | vor 1656            | 4                     | St.Arch., Rep. 39, Ortsatten<br>Hummel                                                        |
| Jauernick, Neu-                   | Schweidnit  | um 1800             | 12                    | Fehli noch bei Bimmermann 1785,<br>erwähnt bei Meigner 1803                                   |
| Raltivasser                       | Waldenburg  | 1688                | 61                    | Rerber, Fürstenftein, Seite 77                                                                |
| Raschbach                         | Reichenbach | vor 1593            | 117                   | Erbaut von Hans v. Peterswalde<br>(† 1593), Lammers, Peters-<br>waldau, Seite 16°)            |
| Kohlau                            | Waldenburg  | um 1511             | ?                     | Siehe bei Barengrund                                                                          |
| Konradsthal                       | Waldenburg  | 1708 f.             | 54                    | Rerber, Fürstenftein, Seite 81                                                                |
| Rönigszelt                        | Schweidnig  | 1843 f.             | 116                   | Basner, Stadt- und Landfreis<br>Schweidnitz, Seite 51                                         |
| Kreppelhof (Gut)                  | Landeshut   | vor 1531            | 257                   | St.Arch., Rep. 39, F. SchwJ.,<br>Landb. III 15, Weiß. Reg. f. 61                              |
| Kropel                            | Schweidnit  | 1764                | 23                    | St. Arch., Rep. 199, MR V 13,<br>I—III, 185 Fol.                                              |
| Rynau                             | Waldenburg  | ca. 1548            | 110                   | St.Ard., Rep.39, Schw3. II 9i,<br>vol. II                                                     |
| Lässig, Alt=                      | Waldenburg  | ca. 1533            | 509                   | Codex dipl. Sil. XXI, Mr. 4798)                                                               |
| Läffig, Neu-                      | Waldenburg  | ca. 1655            | 159                   | St Arch., Rep. 39, SchwJ.<br>Landb. III 15 RR, Seite 522                                      |
| Lehmwaffer                        | Waldenburg  | ca. 1511            | 134                   | Siehe bei Bärengrund                                                                          |
| Leutmannsdorf, Rlein-             | Schweidnig  | ca. 1648/88         | 25                    | Siehe Buftungen, Seite 109                                                                    |
| Liebichau, Neu-                   | Waldenburg  | zwischen<br>1548—65 | 27                    | Rerber, Fürstenstein, Seite34 u.44                                                            |
| Lomnit                            | Waldenburg  | 16 <b>5</b> 5 f.    | 243                   | Bogt, "Aus vergang. Tagen ",<br>2. Aufl., Seite 20                                            |
| Neugericht                        | Waldenburg  | ca. 1511            | 151                   | Siehe bei Bärengrund                                                                          |
| Nimmersatt, Burg                  | Bolkenhain  | 1432                |                       | Script. rer. Siles. VI, 1871,<br>Seite 1184)                                                  |
|                                   |             |                     |                       |                                                                                               |

<sup>1)</sup> Nach Petrus Keylich soll schon Hartau "eher, als Grüssau ben Habichtsgrund er-kaufte", gestanden haben. Keylich beruft sich auf ein ihm vorgelegenes "Wittgendorfer Kirchenbuch" (St.Arch., Rep. 135, Ms. D. 178, fol. 105). Grüssau erkaufte den Habichtsgrund 1593 (St.Arch., Rep. 39, Landb. Schw.-J. JJ, fol. 254). Urkundlich ist der Ort 1655 nachweisbar (St.Arch., Rep. 83, Grüss. Orig.-Urk., Nr. 529).

<sup>2)</sup> Urfundlich nachweisbar 1597 (St. Arch., Rep. 39, Landb. Schw.-J. III 15 KK, fol. 63).

<sup>8)</sup> Branner, Gottesberg, Seite 9 und 11, halt das 1509 ermahnte Loffin, Butte (Codex XXI, Nr. 425) denselben auch 1529 erscheinenben Ort für Läsig. Dieser Anficht tann ich nicht anschließen.

<sup>4)</sup> Die Ortschaft Nimmersatt ift wohl zugleich mit ber Burg entstanden. 1529 erscheint bann bas Schloß Nimmersatt "mit seiner Zugehorunge".

| Ort                          | Kreis       | Zeit ber Entstehung      | Größe<br>d.Flur<br>ha | Quelle                                                                                                               |
|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nimmersatt                   | Bolkenhain  | vor 1529                 | 219                   | St.Arch., Rep. 39, SchwJ.<br>Landb. III 15, Schwarz. Reg.<br>fol. 151                                                |
| Prittwigdorf                 | Bolkenhain  | 1781                     | 39                    | Richter, "Einige Nachrichten über<br>bie seit länger als 100 Jahren<br>bestehende ev. Parochie Rubel-<br>stadt 1843" |
| Reimsbach                    | Waldenburg  | 1696                     | 55                    | Rerber, Fürftenftein, Seite 77                                                                                       |
| Röhrsdorf, Neu-              | Bolkenhain  | ca. 1808                 | 18                    | Fehlt bei Meißner 1803, erwähnt a. b. Homannichen Karte v. 1808                                                      |
| Rotenbach                    | Landeshut   | ca. 15 <b>5</b> 0        | 200                   | StadtArchiv Breslau, H. B 44 (Ritterdienstverzeichn.)                                                                |
| Rungendorf (Frauen-<br>hain) | Schweidnit  | nach 1654                | ?                     | Siehe Z. 41, Treblin, "Beters-<br>borfel u. Rungendorf", S. 375                                                      |
| Ruhbank                      | Bolkenhain  | 1562                     | 132                   | St.Arch., Rep. 135, Mf. D 178,<br>fol. 262, und Lbb. SchwJ.<br>III 15 HH, fol. 301 f.                                |
| Salzbrunn, Neu-              | Waldenburg  | 1609                     | 81                    | Rerber, Fürftenftein, Seite 45                                                                                       |
| Schlesierthal                | Schweidnit  | vor 1543                 | 23                    | Anhang, Beilage I                                                                                                    |
| Schmiebegrund                | Reichenbach | vor 1593                 | 61                    | Siehe Kaschbach                                                                                                      |
| Schobergrund                 | Reichenbach | 159 <b>6</b><br>bz. 1795 | 74                    | Siehe Wüstungen, Seite 109                                                                                           |
| Seherrswalbau                | Reichenbach | 1776                     | 25,6                  | Rnie, Seite 4591)                                                                                                    |
| Sophienau                    | Waldenburg  | 1752                     | 29                    | Bogt, "Aus vergang. Tagen",                                                                                          |
| Copyrenau                    |             | 1102                     | 23                    | 2. Auft.                                                                                                             |
| Sorgau                       | Waldenburg  | vor 1548                 | 80                    | Anhang, Beilage I                                                                                                    |
| Steinau                      | Waldenburg  | ca. 1511                 | 152                   | Siehe bei Barengrund                                                                                                 |
| Steingrund                   | Waldenburg  | 1                        | 204                   | Siehe bei Barengrund                                                                                                 |
| Stollbergsdorf               | Reichenbach | 1784                     | 23                    | Lammers, Peterswaldau, 96,<br>Rnie, Zimmermann                                                                       |
| Toschendorf                  | Waldenburg  | vor 1641                 | 185                   | Anhang, Beilage II, und Z. 40,<br>Seite 335                                                                          |
| Ullersborf                   | Landeshut   | ca. 1643                 | 46                    | St.Ard., Rep. 83, Grüff. Orig<br>Urf. Nr. 498                                                                        |
| Vogelgesang                  | Landeshut   | ca. 1656                 | 67                    | St.Arch., Auszug a. d. Schwarz-<br>waldauer Arch., C 149, Ar. 82)                                                    |
| Waltersdorf, Nieder=         | Waldenburg  | 1619                     | 58                    | Rerber, Fürftenftein, Geite 45                                                                                       |
| Wüstegiersdorf               | Waldenburg  | 1432 bz.<br>nach 1497    | 2247                  | Anie, Seite 155; siehe Text,<br>Seite 103 und 104                                                                    |
| Wäldchen                     | Waldenburg  | ca. 1511                 | 169                   | Siehe bei Barengrund                                                                                                 |
| Weißbach, Neu-               | Landeshut   | por 1736                 | 25                    | homanniche Rarte von 1736                                                                                            |
| Würgsdorf, Neu-              | Bolkenhain  | um 1808                  | 111                   | Fehlt bei Meifiner, bereits a. b. Somannichen Rarte v. 1808                                                          |
| Büstegiersborf, Reu-         | Waldenburg  | 1777 f.                  | 12                    | Rerber, Fürftenftein, Seite 104                                                                                      |
| Bedlipheide                  | Waldenburg  | ca. 1740                 | 20                    | Bogt, "Aus vergang. Tagen",                                                                                          |
|                              | ا ا         |                          | I                     | S. 101 f. 3)                                                                                                         |

<sup>1)</sup> Die Entstehungszeit von Groß-Silfterwit ift unbekannt; Groß- und Rlein-Silfterwitg galten noch im Jahre 1785 als ein Dorf (Zimmermann).

<sup>2)</sup> Siehe auch Scheller, "Aurze Nachricht über ... die Gemeinden Conradswalbau . . . . . , 1842, Seite 5 ff. — Bifitat.-Berichte, ed. Jungnit, I, 704.

<sup>8)</sup> Die nicht aufgeführten Kolonien sind fast burchweg sehr jungen Ursprungs. Bor bem Jahre 1600 sind nur nachweisbar: Erlicht (Schwengselb) 1347 — Freudenthal 7\*

### VI.

# Beiträge zur Geschichte der Wüftungen im ehemaligen Fürstentum Schweidnik.

Schlesien dürfte wohl in Deutschland die wenigsten Vorarbeiten über Wüstungen aufzuweisen haben. Es liegt dies vor allem an dem Mangel und schwierigen Auffinden des urkundlichen Materials, an dem späten Sintritt in das hellere Licht der Geschichte und an den geringen Feststellungen der Volkstunde auf diesem Gebiet.

Die nachfolgenden Zeilen sollen nur einen Beitrag zur Buftungsgeschichte im Schweidniger Fürstentum liefern, ohne den Urkundenschatz annähernd ausebeuten zu wollen 1).

Im allgemeinen geht die volkstümliche Anschauung von der Boraussetzung aus, daß der Untergang von Ortschaften stets auf Kriegswüstungen zurückzusühren sei. Immer mehr bricht sich aber die Überzeugung Bahn, daß in sehr vielen Fällen wirtschaftliche Ursachen das Verschwinden von Siedlungen veranlaßt haben.

Erschwert werden die Feststellungen von Wüstungen durch die Tatsache, daß Ortschaften Doppelnamen führen und ohne zwingenden Grund ihren Namen ändern konnten, daß bisweilen eine Siedlung in einer andern aufging und dabei ihren alten Namen verlor. Aus diesem Grunde wäre es voreilig, jeden sonst unbekannten Ort ohne weiteres für eine Wüstung zu erklären. Doch ist ein Namenswechsel in vielen Fällen nicht nachweisbar, und dann kann es sich um untergegangene Siedlungen handeln<sup>2</sup>).

<sup>(</sup>Konradswaldau, Kreis Schweidnig) 1535 [St.Arch., Rep. 39, Landb. Schw.-Zauer, Braunes Register, fol. 64] — Johnsborf (Pläswig) 1375 — Klette (städtisch Hermsborf) 1395 — Offenbahr (Polsau) 1406 — Prauß (Olbersborf) 1375 — Schönthälchen (Schwein-haus) 1475 [St.Arch., Rep. 39, Landb. Schw.-Jauer X, fol. 10] — Neu-Sorge (Konradswaldau, Kreis Schweidnig) 1550 [StadtArch., H. Bet., Krzeichnis der Kitterdienste, Seite 13].

<sup>1)</sup> Rleinere Buftungen, wie einzelne gerftorte Saufer, Mublen usw., find faft gar nicht berückfichtigt worben.

<sup>9)</sup> Die Umwandlung von slawischen in deutsche Ortsnamen bei der Aussetzung ist früher erwähnt worden. In deutscher Zeit führten z. B. Doppelnamen: Bogelsborf + Rieder-Zieder, zusammen die "50 Hufen" nach der Größe ihrer Gemarkung genannt (so 1409 Rep. 83, Grüss. Orig. Urk. Kr. 182) — Alt-Röhrsdorf hieß 1495 Borstdorf (St.Arch., Rep. 135, Ms. D 178, fol. 300, und Register) — Tunkendorf hieß 1305 auch "Thome villa" (L.F. B. 474) — Pfaffendorf, Kreis Landeshut, hieß 1292 auch Sorotindorf (S.R. 2241) — Rieder-Waltersdorf hieß 1667 "Buschhäuser" (Jungnit, Bistat.-Berichte, I, 705). Die Spannigersche Karte von 1717 (Bressauer Stadt-Bibliothet) zeigt, daß die Buschhäuser mit Nieder-Waltersdorf identisch sind. Roch 1800 wurde der Scholzenberg bei Nieder-Waltersdorf "Buschäusersg" genannt (Weigel, Geogr.-nat.-hist. u. techn. Beschreibung des Hat. Schles, I, Seite 15) und noch heute ist die gebräuchliche vollsmundliche

In slawischer Zeit können die Siedlungen bei Erschöpfung des Bodens durch seine oberflächliche Augung, durch die raubartige wilde Feld- und Gras-wirtschaft leicht wieder verlassen worden sein.

Aus der slawischen Siedlungsgeschichte ist aber über Wüstungen nichts Bestimmtes bekannt geworden. Zwar sahen wir eine Anzahl nicht näher der Lage nach bekannter Ortschaften auftreten, doch können sie bei ihrer Aussetzung zu deutschem Rechte einen deutschen Namen angenommen haben.

Verschiedene Forscher sind überzeugt 1), daß die Neuaussetzung slawischer Dörfer zu deutschem Recht zuweilen nicht ohne Gewaltsamkeit vor sich gegangen ist. Bei einer solchen "Ejection" der Bewohner oder bei Vereinigung mehrerer slawischer Dörfer und Gemarkungen und Neuanlage eines deutschen Dorfes auf altbesiedelten Boden kann es zu Ortsverlegungen und damit zum Untergang von Siedlungen gekommen sein.

Die slawischen Burgen, die wir uns als Blockhäuser in Rundwällen zu benken haben, gingen unter. Die Kastellanei Gramolin verschwand; an Stelle der Kastellanei Ztrigom trat die ummauerte Stadt Striegau, und die Stelle der Kastellanei Suini nahm die umsangreiche deutsche Burg Schweinshaus ein.

Auch die neugegründeten deutschen Dörser waren in ihrem Besteheu leicht bedroht. War der "locator" nicht imstande, die großen Ausgaben der Kolo=nisation zu bestreiten, so liesen die Siedler auseinander, ehe die Anlage sertig=gestellt war<sup>2</sup>). Mitunter bedurste es der landesherrlichen Unterstügung, um die Ortschaft vor dem Untergange zu schützen<sup>3</sup>).

Besonders ersorderte die Urbarmachung von Walds und Gebirgsland mühevolle Arbeit, und Jahre konnten vergehen, ehe der Boden lohnenden Ertrag abwarf.

Bernichtete die Ungunst des Klimas die Ernte, bedrohte ein Brand- oder Wasserschaden die Siedlung, so war ihre Erhaltung in Frage gestellt. Es kam vor, daß man die Ortslage als schlecht gewählt erkannte, daß die Siedlung leicht einer Überschwemmung ausgesetzt war. Wahrscheinlich hat aus diesem

Benennung für Nieder-Waltersdorf "die Buschäuser" — Ruhbant hieß früher Gutenthal (so 1562 und 1599, siehe St. Arch., Rep. 135, Ms. D 178, fol. 262, und Grüss. Drig.-Urk. Nr. 423) — Mellendorf hieß einst Altendorf und noch früher "Alt-Sleupiz" (siehe oben Seite 32) — Habichtsgrund ging wahrscheinlich in Forst auf (Rep. 135, Ms. D 178, fol. 96).

<sup>1)</sup> Siebe oben Seite 75.

<sup>2)</sup> Er. Schmibt, "Deutschtum im Lande Bosen", Seite 95 f., führt dafür Beispiele an.

<sup>3)</sup> In Polanit, Kreis Walbenburg, gebieh bie Anfiedlung trot herzoglicher Unterfititung schwer; ber Pfarrer lief wegen mangelnden Einkommens fort und ber herzog mußte für die Einnahme ber Kirche neue hilfsquellen erschließen (S.R. 338).

Grunde eine Ortsverlegung der Kreisstadt Reichenbach stattgesunden. Nordwestlich der Stadt liegt die "Altstadt" Reichenbach, die bereits 1376
genannt, heute aus einem Gute mit Schmiede und zwei Wassermühlen besteht.
Trothem der Ort eine halbe Stunde von der Stadt entsernt ist, haben die Besitzer Bürgerrecht behalten. "Man verlegte . . wahrscheinlich durch öftere Wassernot getrieben, den Wohnsitz der Bürgerschaft auf einen höheren geschützten Platz. Der frühere Ort dauerte mit der ehrenden Benennung Altstadt fort").

An anderer Stelle mag sich die Bodenkrume nach der Urbarmachung als wenig ergiebig, zu dünn und unfruchtbar erwiesen haben. An steilen Hängen führten die Bergwasser den Ackerboden in die Tiese. Sine ganze Anzahl Siedlungen mögen bald, nachdem das beste Land vergeben war, "über das Maß des natürlich Zulässigigen" hinausgegangen sein. "Eine Menge der damals begründeten Ortschaften sind, weil auf unfruchtbarem Boden unwirtsichaftlich angelegt, wieder zu Grunde gegangen"2).

Solchen Ursachen erlagen wohl zeitweise ober für immer nachfolgende Orte. Bei ihrer Aufführung gewinnt man den Eindruck, daß der größere Teil dieser Siedlungen auf wenig fruchtbarem Waldboden, meist in engen Gebirgstälern angelegt war.

So erscheinen 1328 das ehemals zum Landeshuter Kreise gehörige Dorf Königshain, 1332 Kindelsdorf als "wüste" Ortschaften»).

Nur einmal werden die Siedlungen Silingisdorf (1305, vielleicht an Stelle des späteren Schlesierthal liegend 4), Sedlixdorf bei Jauernig, Kreis Waldenburg (1305)<sup>5</sup>), Ottonis villa und Wustendorf (1305)<sup>6</sup>), nahe der Kreisstadt Waldenburg gelegen, Arntisdorf oder Arnsdorf (1305)<sup>7</sup>) bei Märzdorf, Kreis Bolkenhain liegend, das "ehemals Kassendorf" genannte Dorf (1310, wohl in der Nähe von Peterswaldau zu suchen)<sup>8</sup>), Eulerdorf (1268, zwischen Reichenbach und Faulbrück gelegen)<sup>9</sup>) genannt, und einige sind wohl sicherlich davon als Wüstungen anzusehen. Bei "Wustendorf" weist schon der Name auf eine mißglückte Siedlung hin.

Bielleicht haben manche von diesen Orten noch bis zum Ausbruche bes huffitenkrieges bestanden und find erst biesem Rriege zum Opfer gefallen.

<sup>1)</sup> Weinhold in Forfdungen gur beutschen Landes- und Bolfstunde, II, 167.

<sup>2)</sup> Lamprecht, Deutsche Geschichte, III, 54. 8) S.R. 4738 und 5121.

<sup>4)</sup> L.F. B. 500. 5) 3. 40, Seite 336. 6) L.F. B. 492 und B. 506.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) L.F. D. 99, 334. <sup>8</sup>) S.R. 3145.

<sup>9)</sup> S.R. 1292, es ist zu lesen Eulerborf nicht Cuterborf. Eulerborf tann nur in unmittelbarer Rabe von Reichenbach und Faulbrud gesucht werben, ba sich diese Orte um die Parochialzugehörigkeit von Eulerborf streiten und durch Entscheidung festgestellt wird, baß die Gemeinde Eulerborf zu Reichenbach gehöre.

Die Berheerungen dieser Kämpse sind ja auch für unser Gebiet urkundlich in weitem Umfange nachweisdar.). Noch kurz vor dem Kriege treten die sonst unbekannten Orte auf: Anewaldisdorf (1400 zwischen Gablau und Dittersbach, Kreis Waldenburg genannt). Lybenow (1305 und 1374, wohl bei der Burg Schwarzwaldau, die auch Liebenau hieß, liegend). Stuckgutt (1406 im Bolkenhainschen Kreise, zwischen Kunzendorf und Streckenbach erwähnt). das Vorwerk Prusow im Bolkenhainer Weichbilde (1388, 1411, 1412 wirdes dem Kirchvater zu Kauder verkaust). Scheybelersdorf (1399, 1406 Scheywelichtendorff, 1412 Scheibelechtdorf und Scheibelechtdorff). zulet im Zusammenhange mit Damiansdorff (Damsdorf, Kreis Striegau) genannt, Kriegburg bei Wernersdorf, Kreis Schweidnitz (1372 "in et super villa et bonis Wernersdorff et Kriegburg"). Guntherwitz (1394) und Erweick (1394) im Schweidnitzer Weichbilds), Kummer, Kr. Striegau (1411). Sohnsdorf war 1375 ein eigenes Dorf 10), während es heute nur noch aus einem Dominialvorwerke besteht.

Die Ortschaft Büstegiersborf (ober Merzbach) 11), sowie die Burgen: Zeißburg, Reuhaus, Konradswaldau und Schwarzwaldau 12) sollen im Hussitiege zerstört worden sein.

Auch die Streitigkeiten zwischen Georg Podiebrad und Matthias Corvinus um die schlesische Herrschaft haben zeitweise Ortschaften eingeäschert und ver= nichtet 13).

<sup>1)</sup> So bei Griffau (St. Arch., Rep. 83, Griff. Orig.-Urk. 426a), bei Landeshut (St. Arch., Rep. 83, Grüff. Orig.-Urk. 248), bei Nimmerfatt (Script. rer. Siles., VI, Seite II8), bei Bolkenhain (ebenda Seite 175), bei Weberau (G. Frentag, Bilber aus btsch. Bergangenheit, II, Seite 342 f.), bei Mois und Neuhof (Script. rer. Siles., VI, Seite 170), bei Freiburg und Reichenbach (ebenda Scite 73), in der Umgebung des Zobtens (Script. rer. Siles., II, Seite 219).

<sup>2)</sup> St. Ard., Rep. 39, Landb. Schw. Rauer, III 15 G, 157b.

<sup>8)</sup> L.F. D. 336 und Ertr. § 877. 4) Ertr. § 4244.

<sup>5)</sup> Extr. § 1556, 5243, 5363, 5553. 6) Extr. § 3135, 4364, 5450, 5463.

<sup>7)</sup> St.Ard., Landb. Schw.-J., III 15 C, fol. 89. 8) Extr. § 2075 und 2267.

<sup>9)</sup> Ertr. § 5396.

<sup>10)</sup> Extr. § 996. Auch aus der Gemarkungsform von Pläswit läßt fich erkennen, daß Johnsborf eine eigene Gemeinde war. Der Name Johnsborf weist auf das ehemalige "Dorf" hin.

<sup>11)</sup> Bogt, "Aus vergangenen Tagen . . .", 2. Aufl., Seite 7.

<sup>19)</sup> Naso, "Phönix Redivivus", Seite 275 — Anie, Seite 95. — Scheller, "Aurze Rachricht über die Gemeinde Konradswaldau usw.", Seite 5 und 6. — Anie unterscheidet irrtumlich zwischen der Burg Konradswaldau und der von Bogelgesang; beide find aber nur ein- und dieselbe Burg.

<sup>18) 1468</sup> Beilau, habenborf, vier Orte um Reichenbach, bie Gegend um Lanbeshut (Beter Efchenloer, Script. rer. Siles., VII, ed. Markgraf, Seite 184, 187, 215).

Andere Siedlungen sind wohl im Kampf zwischen Raubrittern und Städten zugrunde gegangen. 1471 wurde die schon einmal (1343) wüstliegende und dann wiedererbaute Burg auf dem Zobten von den Breslauern und Schweidnitzern zerstört 1).

1478 erfolgte die Verwüftung des Raubnestes Neuhaus auf königlichen Besehl2); 1497 werden die Burgen Hornsberg (Hornschlöß bei Donnerau) und Freudenburg (bei Görbersborf) als "zerbrochene Burgställe", die Dörfer Ober-Weistritz, Breitenhain, Schenkendorf, Bärsdorf, Wüstesgiersdorf, Donnerau und Reimswaldau als "wüst" liegend bezeichnet"). Das Freudenschlöß ist wohl balb nach dieser Zeit neu ausgebaut worden; um 1542 ist es wieder nachweisbar (Partsch, Schlesien, II, 274).

Um die Mitte bes 16. Jahrhunderts ift dann eine größere Rahl Ortschaften untergegangen, wie uns ein Berzeichnis der "aufs new erbauten dorffer und guter", das 1548 den igl. Kommissaren übergeben murde, berichtet 4). hier werben — auch da, wo es nicht ausdrücklich bemerkt ist — "23 aufs new erbaute", einst wuft liegende Dörfer aufgeführt. Gine Anzahl Orte find nämlich bereits vor 1548 nachweisbar, und sodann besagen Überschrift und Schlußwunsch des Berzeichnisses, daß es fich um die Wiedererbauung alter Dörfer handelt. Außerdem treten um diese Zeit Siedlungen auf, beren Name bald für immer aus den Urkunden verschwinden sollte und deren Untergang vielleicht schon vor den Ausbruch des 30 jährigen Krieges fällt. schaften, die schon im 13. und 14. Fahrhundert genannt werden, sind im 15. und 16. nicht nachweisbar, (z. B. Laurichendorf bei Ludwigsdorf, Kr. Schweidnit, Ludwigsdorf bei Ullersdorf, Kr. Landeshut). Von den Siedlungen, die das Berzeichnis von 1548 aufführt, scheint die Ortschaft Helle bald wieder zur Buftung geworden zu sein. Gin Dorf dieses Namens ift zwar jest nicht mehr bekannt, wohl aber weisen der Name des "Hellebaches", das Gasthaus "zur Höllen-

<sup>1)</sup> Lehns- und Befite-Urfunden Schlefiens, I, Seite 491, und Rnie, Seite 954.

<sup>2)</sup> K. A. Miller, "Baterländische Bilber ober Geschichte und Beschreibung fämtlicher Burgen . . . Schlesiens", 2. Aufl., 1844, Seite 26.

<sup>8)</sup> Rerber, Gurftenftein, Seite 22.

<sup>4)</sup> Siehe Anhang, Beilage I. — Auch anderwärts find in Schlesien im 16. Jahrhundert Ortschaften wüst geworden; siehe z. B. die Wüstungen Schloßwitz und Schoftakwitz, Kreis Ohlau, 3. 41, Seite 380 f. — Der Versasser hofft vielleicht in späterer Zeit noch einmal den Erweis zu erbringen, daß nicht nur zahlreiche Orte in Schlesien, sondern auch in Deutschland und den Nachbarländern zwischen 1400 und 1600 durch wirtschaftliche Ursachen zugrunde gegangen sind. Siehe beispielsweise die Wüstungen im oberen Lahngebiet (Ernst Kätelhön, "Zur Siedlungskunde des oberen Lahngebiets", Jnaug.-Diff., Marburg 1907, Seite 43 ss.).

schenke" (bas Knie 1845 nennt und welches um 15451) als "vnlang erbauet" bezeichnet wird) sowie der Grundherr des Dorfes "George Walbe vom albenn Wasser" auf die Lage von Helle in der Nähe Altwassers hin.

Burchardisdorf, das 1575 nicht mehr als Ortschaft bestand, ist eine Büstung im Walbe zwischen Boigtsdorf, Raspenau und Kindelsdorf. Es lag wahrscheinlich zwischen Schweines und Streitberg 2).

Zweermantel (ober Zerrenmantel, Czirrenmantel, Czermantel), 1548 erwähnt, und Shweingborf, 1602 genannt, sind vielleicht auch schon vor dem 30 jährigen Kriege zugrunde gegangen 3). Sie muffen in der Nähe der Kynsburg gesucht werden.

Michelsborf, Kreis Walbenburg, führte 1545 ben Namen "Bufte Michelsborf"4), Giersborf heißt 1610 zum ersten Male "Bueste Gergborf"5) und ihre Namen weisen offenkundig auf einstmalige Berwüftung hin.

Pfaffendorf, Kreis Landeshut, muß ebenfalls einst zerstört worden sein. In einer Urkunde von 1626 heißt es mit Bezug auf Berträge von 1545: es habe vor seiner Berwüstung einen Salzmarkt gehabt 6).

Dörnhau hat vielleicht auch zeitweise wust gelegen. Bereits 1511 vors handen, wird es 1575 als "erst vor sieben Jaren erpauet" genannt").

Schwerlich wird man für diese Wüstungen des Zeitraumes zwischen 1500 und 1600 gewaltsame Zerstörungen und Kriege verantwortlich machen dürsen, vielmehr scheinen wirtschaftliche Ursachen am Untergang dieser Ortschaften die Schuld zu tragen s).

<sup>1)</sup> St.Arch., Rep. 39, Fürstentum Schw.-Jauer, II 9 i, vol. II.

<sup>2)</sup> M. Treblin, "Die Büstung Burchardisdorf", Z. 40, Seite 316 f. Zu den dortigen Ausführungen ist nachzutragen: Bereits im Jahre 1575 war Burchardisdorf untergegangen, wie aus einem Urbar der Herschaft Fürstenstein erhellt. In "Raspenaw" beschwerten sich damals die "Inwohner und armen Leut", . . . "daß sie mit dem Stargthen Hern Ziehusticzthy und dem Maister zu Kindelsdorf in der Glashutten, noch zur Zeit unbegranzt sein" (Werner, "Chronif von Friedland", Seite 64). Daraus geht hervor, daß schon 1575 die Gemarkungen von Kindelsdorf und Raspenau aneinander gestoßen haben und Burchardisdorf, das früher zwischen ihnen lag, verschwunden war. Um die Austeilung der wüssen Flur handelte es sich wohl bei dem Streit. Bei der eingetretenen Grenzegulierung mag dann ein Teil des Dorses Burchardisdorf zu Raspenau geschlagen worden sein. Der Einwand, den ich Z. 40, Seite 320, Anmerkung 1 erhob, fällt somit fort.

<sup>8)</sup> M. Treblin, "Schlefierthal, Zweermantel, Schweinsborf", 3. 40, Seite 323 f.

<sup>4)</sup> Wie Anmerfung 1.

<sup>5)</sup> St. Ard., F. Schw.-Raueriche Landb., Rep. 39, III 15 NN, fol. 106, 107.

<sup>6)</sup> Trogisch, "Schreibendorf", Seite 18.

<sup>7)</sup> Berner, "Chronit von Friedland", Seite 44, und St.Arch., F. Schw.-Jauer, Rep. 39, I 63 a, fol. 210.

<sup>8)</sup> Auch Grund, "Beränderungen der Topographie im Wiener Bald und Wiener Beden" (Bends, "Geogr. Abhandl.", VIII, 1), führt die Wüstungen seines Arbeitsfeldes zwischen 1350 und 1550 vorwiegend auf eine große agrarische Krifis zurück.

Zu der Unsicherheit von Handel und Recht, zu der rücksichtslosen Ausbeutung und Bedrückung des Bauernstandes durch allzuhohe Abgaben 1) trat in jenen Tagen eine große wirtschaftliche Umwälzung. Mit dem endgültigen übergang zur Geldwirtschaft, dem gesteigerten Verkehr, den wachsenden Lebenssansprüchen und der Bevölkerungszunahme, die sich auch in der Gründung neuer Ortschaften und der Urbarmachung hochgelegener Waldstriche bemerkbar macht, wurde im Wirtschaftsleben der europäischen Völker im 16. und 17. Jahrhundert ein gewaltiger Umschwung hervorgerusen?).

Bor allem war die Förberung und Erzeugung von eblen Metallen in diesem Zeitraume weit stärker als die Nachstrage nach ihnen und der Geldvorrat weit mehr als der Gelbbedarf gestiegen. Während in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Mitteleuropa in erster Linie durch die geswaltige Einsuhr von amerikanischen Metallen eine Preisrevolution hervorgerusen wurde, war schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in örtlich beschränkten Gebieten: in Spanien, dem Elsaß, im Münsterlande und in Sachsen eine sühlbare Preisbewegung durch starke Ausbeutung heimischer Ebelmetalle eingetreten. Die Folge war überall eine Entwertung des Geldes, ein Steigen der wichtigsten Lebensmittelpreise und damit ein schwerer wirtschaftslicher Notstand.

Schlesien und unser Arbeitsgebiet lagen nahe dem Mittelpunkt der sächsischen Ebelmetalle und wurden schon im Anfang des 16. Jahrhunderts mit sächsischem Silber überschwemmt.

Über die Preisrevolution in unfrer Provinz liegen bis jetzt nur wenige Arbeiten vor. Doch ersieht man schon aus einer Untersuchung über die schlesischen und besonders die Breslauer Getreidepreises), daß um die Witte des 14. Jahrhunderts eine Preissteigerung des Getreides eintrat, die bis 1500 ziemlich gleichmäßig verlief. Dann "kommen die furchtbar sprunghaften Ershöhungen dis zur Kipperzeit, danach ein beträchtlicher Niedergang, auf den gleich nach 1690 wieder ein starkes Anziehen folgt."

Dieser große Umschwung im Wirtschaftsleben scheint auch für die Wüstungsgeschichte von erheblicher Bedeutung gewesen zu sein. Gin Teil der oben erwähnten Wüstungen ist vielleicht diesen wirtschaftlichen Kämpsen erlegen, ein

<sup>1)</sup> Abam v. Schweinichen zu Kolbnit berichtet 1612 bem Raifer Matthias: er habe vor kurzem ein Borwerk und Dörflein mit Namen Eisendorf im Weichbilde Striegau gekauft, welches der vorige Bestiger ganz und gar verwüstet hatte ("Zur Geschichte berer von Schweinichen", II, Seite 185).

<sup>9)</sup> G. Biebe, "Bur Geschichte ber Preisrevolution bes 16. und 17. Jahrhunderts", Leipzig 1894 (Staats- und sozialwissenschaftl. Beitrage, ed. Miastowsty, Band II, heft 2).

<sup>8)</sup> Friedensburg, "Die ichlefischen Getreidepreise por 1740", 3. 40, Seite 5 ff.

andrer mag durch die rasche Erschöpfung heimischer mineralischer Schätze hervorgerufen worden sein.

Auch die Urkunde von 1548 deutet auf lettere Annahme hin. Sie erwähnt bei einer Anzahl wüster Siedlungen: es würden noch verlegene Zechen gefunden. Das Berzeichnis läßt erkennen, daß der Silberbergbau gahl= reiche Siedlungen entstehen ließ, die nach ber überraschend ichnellen Erichöpfung ber bamals abbauwurdigen Schate qu= arunde gehen mußten. Damals im 16. Jahrhundert und noch später murben Siedler aus Schlesien, aus den Nachbargebieten, ja sogar Abenteurer aus weiter Ferne (fogenannte "Benediger") burch phantaftische Borftellungen und übertreibende Gerüchte von großen metallischen Schäten auf die Berge gelockt, und Ortschaften entstanden, die zumeist die Grenze des anbaulohnenden Bodens überschritten. Es ift flar, baf bei bem taum nennenswerten Ertrage des mittelschlefischen Silberbergbaues folche ihm zu Liebe angelegte Ortschaften um so eher in große Not kommen mußten, als durch die nahen starken säch= fischen Metallgruben ein Sinken bes Silberwertes und ein zu großes Angebot bes Metalls eintrat. Ein Teil biefer Siedlungen mag rasch wieder verlaffen worben fein, andere ringen noch heute ber bunnen Erdfrume burftigen Ertrag ab.

Die Bewohner dieser Orte konnten sich meist nur dadurch vor dem Untergange schützen, daß sie die anfangs nur dem häuslichen Bedürfnisse dienende Handweberei zur Industrie und Erwerbsquelle erweiterten. Der wenig fruchtbare Boden gestattete den Andau von Flachs und die Bergwiesen boten gute Bleichpläne. "Obgleich die meisten Gütter kaum die Notdurft an Getrende bringen, so wird der Mangel reichlich ersetzet an denen allenthalben den ganten Sommer über schön angelegten Bleichen der zartesten Leinwand und klärsten Schleyer", so schiedent uns ein Schriftsteller 1668 den Zustand des Schweidnitz-Jauerschen Gebirgslandes 1). Wir müssen und wundern, daß nicht noch viel mehr arme Siedlungen wieder verlassen worden sind, und nur das Verbot der Freizügigkeit mag das Wüstwerden zahlreicher Ortschaften verhindert haben.

Der 30 jährige Krieg hat über unser Gebiet furchtbares Verberben gebracht. Ein Bericht vom Jahre 16412) nennt allein 78 mehr ober weniger verwüstete Dörfer und Ortschaften. Nimmt man aber noch andere Schilberungen aus ben Jahren bes Krieges hinzu, so kommt man zu dem Ergebnis, daß nur wenige Siedlungen verschont geblieben sind 3).

<sup>1)</sup> Daniel Czepco, "Rurger Begriff ber Benben Fürstenthumber Schweidnig und Jauer" (St. Arch., Rep. 135, Jaueriche Mf., II, fol. 1 ff.).

<sup>2)</sup> Siehe Anhang, Beilage II.

<sup>8)</sup> Über die Berwüssungen des 30 jährigen Krieges siehe vor allem: Berg, "Gewaltsame Begnahme der ev. Kirchen . . .", 1854, Seite 145 ff. — Jungnitz, "Bisitationsberichte der

Trot dieser entsetlichen Verwüstung sind doch nur sehr wenige Orte für immer vom Erdboden verschwunden; fast alle erstanden wieder aus den Trümmern.

Die Ortschaft Betersbörfel, Kreis Schweidnit, ging unter1). Sie lag füblich von Klein-Mohnau, zwischen Berghof und dem "Rungenpusche". 1369 zuerst erwähnt, 1406 als Dorf genannt, lag sie schon einmal (1548) wüft, wurde aber dann neu aufgebaut, um im 30 jährigen Kriege endgültig vernichtet zu werden. Der Wiederaufbau unterblieb wohl nur, weil sich bie Butsherrschaft schon früher bas müstliegende Land ber Untertanen angeeignet hatte und die muften Landereien von Berghof aus bestellte. In einem Bergeichnis ber Bauern und Bauernhufen ber Fürstentumer Schweidnig und Jauer vom Jahre 1576 (siehe Urkunde im Anhang) wird Betersbörfel nicht genannt. Also fehlte damals bereits bäuerlicher Besitz in Betersborfel. Durch die Ginziehung von "wüsten Bauernhufen" haben sich ja leider auch zahlreiche schlesische Grundherrschaften besonders nach dem 30 jährigen Kriege in ausgiebiger Beise bereichert. 2) Südlich von ber Buftung Betersborfel, nahe dem "Rungenpusche", hat eine zweite Buftung gelegen. 1641 wird nämlich das Dorf Rungendorf unter dem Namen "Rungenpusch" als eingefallen und wufte aufgeführt3). Da nun der Rungenpufch heute eine Strecke vom Dorfe Rungendorf entfernt liegt und zudem der Bolksmund in Rungendorf mit aller Bestimmtheit versichert, das Dorf habe früher an andrer Stelle, nahe bem

Diözese Breslau", I. Teil, Seite 108 ff. — Kluge, "Chronit von Peterwit,", Seite 17 f. — Werner, "Chronit von Friedland", Seite 137 f. — Zimmermann, a. a. O. — Bogt, "Aus vergangenen Tagen . . ", 2. Aufl., Seite 15 f. — Pückler, in Z. 26, Anhang Seite 13. — Naso, "Phönix Redivivus", Seite 247—250. — Trogisch, "Schreibendorf", Seite 21. — Lammers, "Geschichte des Ortes Peterswaldau". — Paul, "Geschichte der Stadt Reichenbach", Seite 89, 175 f. — Pflug, im Ghmnasialprogramm Walbenburg, Ostern 1878. — St. Arch., Jauersche Ms. II (Bericht des Daniel Czepco); Ms. D 178, unter Zieder; F. Schw.-Jauer, III 19 c, Seite 180 usw.

<sup>1)</sup> Treblin, "Betersborfel und Rungenborf", 3. 41, Seite 375 f.

<sup>2)</sup> Im Fürstentum Schweidnit ist das "Bauernlegen" in großem Maßstabe erfolgt. So hatten z. B. Zirlau 1576 55 Bauern mit 56¼ Hufen, 1743 nur noch 43 Bauern mit 38 Hufen, Wernersdorf, Kreis Schweidnit, 1576 19 Bauern mit 30 Hufen, aber 1743 7 Bauern mit 14½ Hufen; in Stephanshain, Kreis Schweidnitz, waren 1576 33¾ Bauern-husen im Besit von 24 Bauern; 1654 waren im Dorfe 8¼ Hufen angebaut, 25 Hufen wüste. Die wissen Hufen wurden zum großen Teile von den Gütern eingezogen; denn 1743 waren nur noch 14 Bauern mit 15 Hufen vorhanden (Hufenregister von 1576, siehe Urkunde im Anhang, Berg, siehe Anmerkung 3 auf Seite 107 — Jungnitz, a. a. D. — Kataster-Archiv der Kgl. Regierung zu Bressau). — Siehe auch Bönisch, "Die geschichtliche Entwicklung der ländlichen Berhältnisse in Mittel-Schlesien", Seite 41 und 70.

<sup>8)</sup> Siehe oben Unmerfung 1.

Rungenpusche gelegen, wird man an einer Ortsverlegung und dem Untergang ber alten Siedlung Rungendorf oder Rungenpusch nicht zweiseln können.

Eine Ortsverlegung hat auch bei Ullersborf, Kreis Landeshut, stattgefunden. Nördlich dieses Dorfes lag die Siedlung Ludwigsborf, die
wahrscheinlich im 30 jährigen Kriege zerstört wurde und die bei ihrer Wiedererbauung an anderer Stelle den neuen Namen Ullersdorf annahm<sup>1</sup>). Man
kann es noch heute vielsach beobachten, daß der Besitzer eines abgebrannten
Hauses den Wiederausbau desselben lieber neben oder unweit der Ruine beginnt, weil das Abreißen und Ausschachten der Mauer- und Holzreste zu viel
Mühe und Zeit verursacht.

Im 30 jährigen Kriege ging das Kirchdorf Lurken oder Laurichen borf unter. Schon 1305 nachweißbar?), lag es füdwestlich von Ludwigsdorf, Kreis Schweidnig, zu Füßen der wahrscheinlich auch im 30 jährigen Kriege zerstörten Burg Laurichenschloß3). In demselben Kriege wurden die Burgen Czeschhaus oder Zeiskenschloß4) und wohl auch die Freudenburg (welche 1542 noch bestanden zu haben scheint)5) zur Ruine.

Vielleicht ist auch die Ortschaft Olbersdorf oder Ullersdorf, Kreis Walbenburg, damals verwüstet worden. 1497 zuerst, 1599 das letzte Mal genannt o), finden sich von ihr im Walde von Freudenburg noch geringe, meist mit Gestrüpp überwachsene Grundmauerreste vor.

Jahrzehnte lang verschwanden bie Orte Rlein=Beterswald, Rlein= Leutmannsborf und Schobergrund vom Erdboden.

Rlein-Peterswald, das Hans von Peterswaldau († 1593) erbaute und das 1600 aus 6 Häusern bestand, fiel dem 30 jährigen Kriege zum Opfer. An seiner Stelle wurde erst 1707 eine neue Siedlung Dorotheenthal, Kreis Reichenbach, angelegt ?).

Klein=Leutmannsdorf, Kreis Schweidnitz, wurde im 30 jährigen Kriege vernichtet und erstand erst 40 Jahre nach Friedensschluß wieder aus den Trümmern<sup>8</sup>).

Die schon 1596 erwähnte Ortschaft Schobergrund, Kreis Reichenbach, blieb nach ihrer Zerstörung im 30 jährigen Kriege bis 1795 Wüftung.).

<sup>1)</sup> Treblin, "Die Buffung Lubewigsborf", 3. 40, Seite 320 f.

<sup>2)</sup> L.F. B. 487, D. 521. — Extr. § 3743, 4519, 5840. — Z. 26, Anhang.

<sup>8)</sup> Anie, Seite 385, unter Lubewigsborf. 4) Anie, Seite 85, unter Czechhaus.

<sup>5)</sup> R. A. Müller, "Baterländische Bilber", 1844, 2. Aufl., Seite 29.

<sup>6)</sup> Rerber, Fürstenftein, Seite 22 und 147.

<sup>7)</sup> Lammers, Betersmalbau, Seite 16 und 56.

<sup>8)</sup> Basner, "Stabt- und Landfreis Schweibnit," Seite 53 f.

<sup>9)</sup> St.Arch., Rep. 39, Landb. Schw.-Jauer, III 15 II, fol. 255, und Anie, Seite 600.

Vermutlich hat bei Pilgramshain, Areis Striegau, eine selbständige Ortsschaft Ludwigsdorf gelegen. Der östliche Teil des Dorses Pilgramshain führte nämlich früher den Namen Ludwigsdorf 1). Im 30 jährigen Ariege brannten im Osten des Dorses einige Bauerngüter ab, und noch 1743 waren fünf wüste Husen vorhanden 2).

Schwer haben im 30 jährigen Kriege die Städte des Fürstentums gelitten; besonders fielen die schlechter verteidigten Vorstädte und die Siedlungen der "Pfahlbürger" den Verheerungen der Feinde zum Opfer. Das Dörstein "Reus Sorge" vor dem Jauerschen Tore der Stadt Striegau verschwand3), Reichens bach hatte noch 1750 44() Häuser weniger als 16264), und Schweidnit hatte zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine Ausdehnung, die es nach dem 30 jährigen Kriege in den solgenden Jahrhunderten nie wieder erreicht hat5).

Den traurigen Rudgang ber Städte zeigen folgende (wohl zuverläffigen) Bahlen ber Bürger:

| por         | : bem Kriege: | nach dem Kriege: |
|-------------|---------------|------------------|
| Striegau    | 500           | 80               |
| Schweidnit  | 1800          | 350              |
| Reichenbach | 1500          | 100              |
| Landeshut   | <b>65</b> 0   | 200              |
| Bolkenhain  | <b>3</b> 50   | 100              |

Sicherlich gingen auch zahlreiche Ortschaften durch den 30 jährigen Krieg sehr zurück.

Eisdorf, Kreis Striegau, soll früher aus Ober- und Nieder-Eisdorf bestanden und bis an die Pilgramshainer Grenze gereicht haben 7.

An Stelle der Kolonie Jentschwitz lag angeblich ein größeres Dorf. Die Häuser tragen die Nummern 1 und von 68 bis 73. "Es fehlen also 67 Nummern, die auch in keinem der umliegenden Dörfer als zugehörig vorshanden sind"»).

Schlesierthal, heute ein unbedeutendes Dörflein, war ehemals ein zahlreich bewohnter Ort9). Solche Beispiele ließen sich noch vervielfachen.

Die Verwüftungen bes Krieges und in ihrem Gefolge die Best 19 und

<sup>1)</sup> Richter, a. a. D. Seite 482, Knie, Seite 492. 2) Catast. secundae revisionis.

<sup>3)</sup> Rnie, Seite 645. 4) Paul, "Gefchichte ber Stadt Reichenbach", Seite 89.

<sup>5)</sup> Jul. Schmibt, "Geschichte ber Stadt Schweidnit,", I, Seite 410.

<sup>6)</sup> St. Arch., Rep. 135, Jaueriche Mf. II, Seite 1 ff., Bericht bes Daniel Czepco.

<sup>7)</sup> Richter, a. a. D. Seite 442.

<sup>8)</sup> Bug, "Schlefische Beibenschangen", II, Seite 396.

<sup>9)</sup> Bagner, "Stadt- und Landfreis Schweidrig", Seite 56.

<sup>10)</sup> Batichovsty, "Mitteilungen ber ichles Gesellschaft für Boltstunde", 1897, IV, 47.

Budler, B. 26, Anhang Seite 14. — Brauner, "Chronit ber Stadt Gottesberg", u. a.

andere Krankheiten führten die Entvölkerung des Landes herbei. Der Mangel an Menschen und die Einziehung der wüsten Husen durch die Grundherrschaften haben den Rückgang vieler Siedlungen veranlaßt. Bis tief in das 18. Jahrshundert hinein lagen zahlreiche Äcker wüst<sup>1</sup>).

Bon ben späteren Kriegen hat nur ber siebenjährige Krieg dem Fürstentum Schweibnitz größeren Schaden zugefügt. Die Verwüstungen werden aus folgender Tabelle klar2):

|               | Durch be         | n siebenjähr        | igen Krieg t        | erwüstete |
|---------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>R</b> reis | Bauern=<br>Güter | Gärtner=<br>Stellen | Häusler-<br>Stellen | Summe     |
| Bolkenhain    | _                | 11                  | 50                  | 61        |
| Reichenbach   | 13               | 4                   | 8                   | 25        |
| Schweidnit    | 40               | 80                  | 118                 | 238       |
| Striegau      | 12               |                     |                     | 12        |
| Summe         | 65               | 95                  | 176                 | 336       |

Über zahlreiche Ortschaften brach wiederholt ein schweres Brandunglückt herein, und besonders in den enggebauten Städten, in denen noch in neuester Zeit die Häuser aus Holz gebaut und mit Schindeln bedeckt waren 3), griff ein Feuer rasch um sich4).

Eine Anzahl kleiner Wüstungen sind im 18. Jahrhundert nachweisbar. Das Dorf Schreibendorf (1298 zuerst genannt) bestand 1753 aus 2 Vorwerfen und 13 Gärtnerstellen. Der Ort, welcher zwischen dem Kroischwiger und Niedertore der Stadt Schweidnitz lag, wurde 1753 bei Festungsbauten zum größten Teile zerstört; die Schölzerei und 3 Stellen aber zu Kroischwitz geschlagen 5).

Elisabethwald, bei Kuhnern, hieß eine Siedlung von 9 oder 10 Häusern, die 1746 wegen räuberischer Umtriebe der Bewohner vom Grundherren abgerissen wurden  $^6$ ).

<sup>1)</sup> In Gabersborf, Kreis Striegau, waren 1743 16, in Berthelsborf im selben Kreise 11 wuste Hufen vorhanden (Catast. secundae revisionis).

<sup>2)</sup> St. Ard., Mf. PA II 19a, aus Berichten an Friedrich b. Gr.

<sup>3)</sup> Über die Bauart siehe Barthel Stein, 1512 (Script. rer. Siles., XVII), Naso, "Phönix Redivivus", 1668, Zimmermann 1785, Schmidt, "Schweidnit,", die "Bistat.-Berichte", ed. Jungnit, Band I, und Schulte, "Der Holzbau in Schlesien, seine zeitliche und räumliche Berbreitung", Oberschlesische Heine Jeintliche Heine III, 2, 3, 1907.

<sup>4)</sup> So brannten 3. B. in Freiburg 1640 76 Gebäude ab (Bürffel-Rieck, Freiburg, Seite 18), in Schweibnit und seinen Borstäbten 1633 850, 1757 230 Gebäude, 375 andere wurden ruiniert (Schmidt, a. a. D. II, 66, 260).

<sup>5)</sup> Rnie, Seite 610.

<sup>6)</sup> Richter, a. a. D. Seite 41.

Aus unbekannten Gründen wurde die kleine, aus 2 Besitzungen bestehende Kolonie Sanderhausen 1797 abgebrochen 1). Sie lag im Sanderwalde, westlich von Lüssen.

Die Burgen Annsburg und Schweinhaus wurden, von ihren Besitzern vernachlässigt, zu Ruinen.

Schon im 16. Jahrhundert ging das Vorwerk Neudeck (im Norden der Kreisftadt Bolkenhain) ein. Von einem Bürger der Stadt geschenkt, wurde es 1508 parzelliert. Am Viehwege des Vorwerks waren 1468 drei Güter niedergebrannt<sup>2</sup>). Über die Zerstörung der Burg Nimmersatt waren urstundliche Nachrichten bisher nicht zu finden. Vielleicht wurde sie im Hussitenskriege zerstört<sup>3</sup>).

Während wir bei den bisher genannten Wüftungen wenigstens einige sichere Anhaltspunkte für ihre Lage und die Zeit ihres Unterganges hatten, sollen zum Schluß noch einige untergegangene Siedlungen aufgeführt werden, von denen uns nur der Bolksmund zu erzählen weiß, für die man vielleicht noch später einmal wird urkundliche Belege ermitteln können. Diese volksekundlichen Überlieferungen sind nur mit der größten Vorsicht aufzunehmen.

Zwischen Hulm und Ausche soll ber Ort Platschkau gelegen haben ). Für das einstige Borhandensein dieser Siedlung würde auch sprechen, daß in den Katasterakten aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts "Hulme und Blatschke" aufgeführt werden. Wie Richter angibt, gehörten zu seiner Zeit (1829) laut Kataster noch zwei Dreschgärtner zu Platschkau.

Ebenso wahrscheinlich ist einst ein Dorf namens Hahndorf untergegangen. An die alte Siedlung soll noch der Name des "Hahnbusches" und der "Hahnstraße" mahnen. Der Ort selbst soll nach dem Volksmunde zwischen Großs-Güttmannsdorf und Nieder=Peilau=Schlössel zwischen Hahndach und den "Hahnenteichen" zu suchen sein. Als Überreste des Hahndörfels bezeichnet man die an den Ufern der Teiche liegenden Steine. Als Ursache des Unter=

<sup>1)</sup> Knic, Seite 578, Richter, a. a. O. Scite 495, St.Arch., Rep. 39, F. Schw.-Jauer VIII 3 g, Seite 217.

<sup>2)</sup> Teichmann, "Chronit von Boltenhain", Seite 147.

<sup>8)</sup> Siehe oben Seite 103, Anmerkung 1.

<sup>4)</sup> Im Balbe zwischen Bussegiersdorf und Bussewaltersdorf, am sogenannten Grenzwege, stehen die Mauerüberreste eines Gebäudes, das wohl eine Mühle oder Leinwandwalke gewesen ist. Die Bolkssage erzählt, hier habe ein Dörslein gestanden, das im 30 jährigen, 7 jährigen oder im "Franzosenkriege" untergegangen sei. Für diese Behauptung ist kein Beweis zu erbringen; auch sind in der Umgebung keine weiteren Mauerreste zu sinden (Freundliche Mitteilung des Herrn Hauptlehrers Bogt-Büssegiersdorf).

<sup>5)</sup> Richter, a. a. D. Seite 483 f.; fiehe auch Text Seite 41.

ganges geben die einen an: es sei in einem Sumpse versunken, die anderen behaupten: es sei im 30 jährigen Kriege zerftort worben 1).

Im Gebiete ber Bobertalsperre bei Buchwald, östlich der Mündungsstelle bes Goldbaches in den Bober, soll am linken Boberuser das Dorf Haber= wiese, Haderloch oder Haberteich bestanden haben. Nach der Bolksüber= lieserung sollen die Bewohner des Dorfes wegen der Grenzen in Streit geraten sein (deshalb der Name "Haderwiese"), so daß ein Strafgericht Gottes in Form einer riesigen Überschwemmung hereingebrochen sei und das Dorf vom Erdboden vertigt habe. Nach einer andern Überlieserung seien Grenzenachbarn in Streit geraten, und ein königlicher Kommissar habe so entschieden, wie der Wind zufällig die Flügel seines Rockes trieb. Danach bekam Buchwald den östlichen, Michelsdorf den westlichen Teil2). Da gerade zwischen Michelsdorf und Buchwald schon östers Bober und Goldwasser sürchterliche Berwüstungen angerichtet haben, wäre der Untergang eines Dorses an dieser Stelle durch Hochwasser durchaus erklärlich.

Süblich von Lindenau, um die "Wampawiesen", heißt noch heute eine etwa 40 Morgen große Fläche die Bustung (ober "Bustige", "Bustnige"). Bis 1878 umfaßte sie 338 Morgen und reichte die in die Nähe von Kleinschennersdorf. Im genannten Jahre tauschte der Fiskus den größten Teil der Wüstung mit Lindenauer Grundbesigern gegen Grundstücke auf dem Schwarzensberg ein. Bor etwa 60 Jahren war die Wustung noch mit starkem Wald des standen, wurde aber dann urbar gemacht. Nach dem Bericht ortskundiger Leute soll hier eine Wirtschaft gelegen haben, die der Fiskus aus unbekannten Gründen hätte übernehmen müssen haben, die der Fiskus aus unbekannten Gründen hätte übernehmen müssen bewohner 1633 sämtlich an der Pest gestorben seinen. Niemand habe die verlassenen Wohnungen wieder beziehen wollen4).

<sup>1)</sup> Bug, "Heibenschanzen", I, Scite 134 f. — Die Lage bes Ortes nach freundlicher Mitteilung bes Herrn Lehrer Liebig-Gütttmannsborf. — H. Strusche berichtet barüber folgendes: "In einem ber Kriege Friedrichs bes Großen gegen Öfterreich soll ein österreichischer Offizier, namens von Hahn, mit einer Situationstarte zu dem Schulmeister von Beilau getommen sein mit der Frage, wo er zwischen Reichenbach und Nimptsch Hahndorf, den Stammort seiner Familie, sinde. Hierauf soll ihn der Schulmeister zur Hahnwiese gebracht haben, als der einzigen grünen Erinnerung an die von dem Erdboden weggesegte Bestisherrlichkeit derer von Hahn. Bom Erdboden, — sage ich. Denn darunter hat man dort wohl altes Gemäuer und einen verschütteten Brunnen gefunden." Provinz.-Bl., 1871, R. F., Band 10, Seite 336.

<sup>2)</sup> Freundliche Mitteilung bes herrn Rantor Sambaly-Michelsborf i. R.

<sup>8)</sup> Rach Erfundigung bei ortsanfäsfigen Leuten.

<sup>4)</sup> Batichovsty in ben Mitteilungen ber ichlef. Gefellichaft für Bollstunde, 1897, IV, Seite 97.

Der Volksmund bezeichnet eine Anzahl Berge als "Burgberge". Während fie in der Ebene zumeist flawische Rundwälle darstellen, scheinen sie im Gebirge mittelalterliche Burgen getragen zu haben.

Über der Stadt Landeshut steigt östlich der Burgberg jäh empor. Auf ihm soll ein sestes Schloß gestanden haben. Wie Naso berichtet, war zu seiner Zeit (1668) noch der Graben des alten Schlosses vorhanden. Über die Burgberge bei Neuen, bei Buchwald (westlich des Dorfes)2), bei Thomasdorf, Kreis Bolkenhain (auf einer Anhöhe rechts des Weges, der von Thomasdorf nach Kunzendorf führt)3), ist nichts näheres zu ermitteln gewesen. Auch auf ihnen sollen nach dem Volksmunde Burgen gestanden haben. Eine alte Raubburg soll auch auf dem Mühlberge bei Pfaffendorf, Kreis Landeshut, einst vorhanden gewesen seine.

Trümmer einer Burg sind auf dem Ottenstein (Eulengebirge) und auf dem Burgschloß zwischen Steinfeisersdorf und Ober-Peterswaldau mahr= zunehmen 5).

Im allgemeinen können wir sagen, daß unser Gebiet arm an abgegangenen Orten ist, daß der Ortschaftsverlust im Gegensatz zu anderen deutschen Landessteilen 6) ein geringer genannt werden muß und daß man zumeist auf den Trümmern untergegangener Siedlungen wieder neue Ortschaften begründete.

### VII. Exkurs.

### Die Grenzverschiebungen zwischen dem Fürstentum Schweidnitz und dem Königreich Böhmen.

Als noch der mächtige Bannwald (Preseka) zwischen Böhmen und Schlesien einen wirkungsvollen Schutzwall darstellte, hatte man nicht die Frage auf=

<sup>1)</sup> Phonix Redivivus, Seite 210.

<sup>2)</sup> Auf ben Generalstabstarten steht irrtumlich Bortberg! (Siehe auch Beigel, "Geogr.bift. . . . Befchreibung von Schlesien", 1800, Seite 27.)

<sup>3)</sup> Freundliche Mitteilung des Herrn Lehrer Schmidt-Thomasdorf.

<sup>4)</sup> Freundliche Mitteilung des Herrn Kantor Fichtner-Haselbach. Derselbe teilte mir auch mit, daß die mir von andrer Seite als Burgruine bezeichneten Steintrummer auf dem Beerberge, östlich von Begelsdorf, von einer alten Rapelle herrühren.

<sup>5)</sup> Es ift nicht zu entscheiden, ob die auf dem Auhberge (östlich von Rieder-Faulbrud) stehende Ruine die Trümmer eines Wartturmes oder einer Kirche find. Lutsch hält fie für die eines Wartturmes (Lutsch, "Berzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien", II, Seite 149).

<sup>6)</sup> Rätelhön berechnet ben Ortschaftsverlust für das obere Lahngebiet auf 40 bis 44, Schlüter für Nordostthüringen auf 44%! Eine prozentuale Schätzung des Ortschaftsverlustes ift für unser Gebiet bei den geringen Borarbeiten noch nicht möglich.

zuwerfen gebraucht, wo streng genommen die Grenzlinie zwischen beiden Ländern Der Wald in seiner gangen Ausbehnung hatte die Grenze gebilbet. Schon vor dem Einrücken deutscher Einwanderer waren Slawen in die Brefeka eingebrungen und hatten an ihrem Rande kleine Beiler angelegt. Aber vor der deutschen Rolonisation war der Bestand des Grenzwaldes im Gebiete des späteren Kürstentums Schweidnit noch so bedeutend, daß man von seiner Ausdehnung keine rechte Vorstellung hatte. Aunächst dachte man sich die "Mitte bes Waldes" als Grenze 1). Erst mit bem Beginn bes großen Robungs= zeitalters, mit der Gründung des Klosters Bolit in Böhmen, dem 1213 ein wenig bestimmtes Gebiet mitten im alten Grenzwalbgürtel überlaffen wurde 2), und mit der Anlage des Gruffauer Rlosters im Urwalde (1242) trat bas Bedürfnis einer genaueren Abgrenzung ein. Das Rlofter Gruffau wurde im Jahre 1249 auf das Bobergebiet beschränft, mahrend das Steinegebiet bem Boliter Stifte als Rolonisationsfeld eingeräumt wurde 3). Die Balber sublich bes Steineberges (Camena gora) und zwischen beiden Rlofterbesitzungen follten nunmehr die Grenze bilben. Bang allmählich wurde aus dem Grenzfaume die Grenzlinie, eine Entwicklung, die man fast überall beobachtet hat 4). Bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts, ja bis tief in das 14. Jahrhundert hinein gehörten große Teile des füdlichen Landeshuter und Waldenburger Kreifes zum Rönigreich Böhmen. Erft 1289 murbe bas Land um Dichelsborf, Ronigs= hain, Schömberg, Trautliebersdorf und Kindelsdorf und damit das füdliche Bobergebiet an Schlesien geschenkt 5). Dagegen kamen Albendorf und Berthelsborf erst in der zweiten Sälfte des 14. Jahrhunderts an Schlesien. 1367 verlieh Bergog Bolto bas von Ritter Neblas von Stalicg erkaufte Berthelsdorf bem Gruffauer Rlofter6). Damals lag noch Berthels= borf im "Trautenauer Beichbilde" und gehörte somit zu Böhmen. Albendorf. bas 1260 im Besitz ber böhmischen Familie von Swabenicz war 7), erscheint erft 1378 in schlefischen Sanden. In Diesem Jahre bestätigte nämlich Bolko

<sup>1)</sup> Lippert, "Sozialgeschichte Bohmens . . . . . . I, Seite 15.

<sup>2)</sup> Tomek, "Alteste Nachrichten liber bie Herrschaften Braunau und Polity", Prag 1857, Seite 25.

<sup>8)</sup> S.R. 687.

<sup>4)</sup> Hans Helmolt, "Die Entwickelung der Grenzlinie aus dem Grenzsaume im alten Deutschland", im Histor. Jahrbuch der Görresgescullchaft, XVII, 2. Heft, 1896. — Herm. Bagner, "Lehrbuch der Geographie", 7. Aufl., 1903, Seite 744 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S.R. 2114.

<sup>6)</sup> St. Arch., Rep. 83, Griff. Orig.-Urk. 114. — Die Urkunde von 1352 (Griff. Orig.-Urk. 94), wonach Herzog Bolto schon 1352 biese Schenkung volkzogen haben soll, ist nach Wattenbach und Wutke eine Fälschung.

<sup>7)</sup> Erber-Emler, "Regesta Bohemiae", II, 761.

den Grüffauer Klosterbesitz und unter anderem auch den Kauf der Dörfer Albendorf und Berthelsdorf 1). Zwischen 1356 und 1369 kam auch das obere Steinegebiet um Langwaltersdorf und Friedland ans Fürstentum Schweidnitz?).

Während das Fürstentum hier sein Gebiet stark erweiterte, verlor es südlich von Liebau ein kleines Gebiet. Königshain und Stubin (wohl an Stelle von Bernsdorf gelegen)<sup>3</sup>), die das Grüssauer Kloster 1292 besaß, gingen wahrscheinlich noch im 14. Jahrhundert dem Kloster verloren. Die Burg Schaklar gehörte im 14. und 15. Jahrhundert zu Schlesien<sup>4</sup>).

1690 erscheint auf den Karten von Köhler und Khunovius die Ortsschaft Liebenau in Böhmen noch zum Landeshuter Kreise gehörig, ohne daß urkundliche Rachrichten über ihre einstige Zugehörigkeit zu Schlesien zu ers mitteln gewesen wären.

### VIII.

### Urkundliche Beilagen.

### Beilage I.

Berzeichnis der "aufs nem erbauten dorffer und guter", das den töniglichen Kommissaren 1548 übergeben wurde.

"Melchior Seidlicz zu Burgkersdorff, hoffrichter zur Schweidnicz hat zwey neu erbauete dorffer im Schweidniczischen weichbilde, nemblich eins mit namen Waltersdorff<sup>5</sup>), dreh meilen von der stadt Schweidniz gelegenn, innerhalb achtzehen jarren erbauet, ist zunor vede gewesenn.

Das ander zwe meilen von der ftadt gelegen innerhalb funff jarenn aufs neu erbauet mit namen Schlefiertall.

Item noch ein vnerbautes (fo!) dorff, vier mehlen von ber ftadt Schweidnicz im gemeltem weichbilbe gelegenn mit namen Rubelswalbe 6).

Auff welchen gemelten breben borffern vor zeiten bergkwerg gebauet worden, bo noch vil alter vorlegner zechen vor augenn, die sich mit filber erczt beweisenn.

Conrad, Eristoff und Hans, die Hoberger auf Furstenstein gebruber, haben bise nachfolgende woste dorffer innerhalb zweinczig jarenn lenger und meher aufs neu erbauet, nemblichen und mit namenn:

<sup>1)</sup> St.Arch, Rep. 83, Grüff. Orig-Urf. 130.

<sup>2) 3. 14,</sup> Seite 93 f. 8) 3. 40, Seite 333 f.

<sup>4)</sup> Lehns. und Befitgurfunden Schlefiens, I, 513, 528.

<sup>5) =</sup> Büstewaltersdorf. Seine Vorsatstilbe "Büste" hat Waltersdorf wahrscheinlich ebenso wie Büstegiersdorf (das 1548 ebenfalls als kürzlich erbaut genannt wird und erft 1610 mit dem Zusat "Wiste" erscheint) von seiner Vernichtung im 16. Jahrhundert. Für die Zerkörung von Waltersdorf im Husstenkriege, die Partsch, "Schlesien", II, Seite 276, annimmt, liegt außerdem ein urkundlicher Beweis nicht vor.

<sup>6) =</sup> Rudolfswaldau.

- 1. Giereborff1),
- 2. Donneram,
- 3. Reimesmald,
- 4. Balteredorff2),
- 5. Berberedorff,
- 6. Schindelsborff3),
- 7. Rosenam,
- 8. Raivenam.
- 9. Gelnam4).

bifer dorffer liget teins under drey Meylenn von der Schweidnicz

Dise nachfolgende borffer seint von rauer worczel aufferbauet, gehorenn aller zum pfandschilling auff Furstenstein, auch im Schweidnizischen weichbilde gelegenn. Auff bisen bemelten borffern und grunden werdenn an vil stellen vorlegene bergtwerke gefundenn, auch zum teile gebauet, aber noch keines gewinhaftig:

Stem bas Belbichen zwo menlen von ber ftabt,

Stem ber Steingrund brittehalbe meyle.

Stem ber Beerngrunde brittehalbe menle.

Stem inn ber Stenne 5) vierbehalbe menle.

Stem im Leffige brittehalbe meyle.

Item die Reuforge anderthalb meyle vonn der ftadt Schweidnicz gelegenn, ift erblich.

George Walbe vom Albenn maffer 6) hat ein newerbautes dorfflein brittehalbe meyle von ber ftabt Schweidnicz gelegenn mit namen bie Helle genannt.

Hand Seiblicz von Ludwigesdorff hat ein neuerbautes borff innerhalb zwelff jaren zu bauen angefangenn, leit zwo mehlen von der stadt Schweidnicz boselbst?); und sunft auf andern seinen grunden im Schweidniczischem weichbilde werden auch eczliche albe vorlegene zechen, die sich mit silber erczt beweisen, bestundenn.

Sans Bettersmalbe hat auch ein neu erbautes borff im Schweidnitischenn weichbilbe innerhalb zehenn jaren angefanngenn 8).

Sigmund vnd Criftoff Czetraser gebrueber auf Neuenhaus habenn ein neuserbautes dorff mit namen im Lessig innerhalb vier jarenn zu bauen angesangenn, zum Neuenhause gehorigk, auf welchem gute vnd sunst auf andern iren guttern sich auch bergkwerk mit silber erczt erczaigenn; aller im Schweidniczischen weichsbilde gelegenn drey meylen von der stadt.

Sigmund Seiblicz zu Schmelwicz hat ein wustes gut mit namen das Petters = borflein ) im Schweidniczischenn weichbilbe, zwo meylen vonn der stadt gelegenn.

<sup>1) =</sup> Buftegiersborf. 2) = Langwaltersborf.

<sup>8)</sup> Ein Schindelsborf ift unbekannt; vielleicht liegt ein Schreibfehler vor, und Schindelsborf ift mit bem zwischen Görbersborf und Rosenau gelegenen Schmidtsborf ibentisch, bas gleichfalls zur herrschaft Fürstenstein gehörte.

<sup>4) =</sup> Göhlenau. B) = Steinau.

<sup>6) =</sup> Altwaffer; Selle eine Buftung bei Altwaffer.

<sup>7)</sup> Das neuerbaute Dorf ist wahrscheinlich Laurichenborf (Wüstung bei Ludwigsborf), das nach ben Hustriegen bis 1579 nicht nachweisbar ist und das ungefähr zwei schlesische Meilen von Schweidnitz entfernt und nahe bei Ludwigsborf gelegen hat.

<sup>9)</sup> Ein nicht näher bestimmbares Dorf. Hans von Peterswalbau († 1593), ist der Erbauer der Orte Klein-Peterswald (Wistung bei Dorotheenthal), Schmiedegrund, Kaschbach und Friedersdorf.

<sup>9)</sup> Buftung fublich von Rlein-Mohnau.

Troftlicher und vnderthenigister zuuersicht, die Roe. Koe. Mtt. werdenn die vrbar inn disenn dorffernn, darmitt nicht widerumb wustungen doraus werdenn, genedigist zu uorordnenn wissenn."

[Rgl. Staats-Archiv Breslau, Rep. 39, Fürstentum Schweidnit-Jauer II 1 a, fol. 354 f. 1)]

### Beilage II.

"Gänglich verwüfte und abgebrandte börffer, welche von anno 33 bis dato [1641] allso verblieben; aus dem einzigen Schweidnigischen weichbilbe."

"Nachfolgende sind zwar bishero etwas bewohnt gewesen, numehro aber theils neulichster zeit abgebrannt und theils sonsten wüste:

Rentichen eingerüffen, gant mufte.

Bernersborff gant mufte.

Floriangborff gang mufte.

Niebergierschorff eingeriffen, gant mufte.

Robbten meiftens ausgebrennt.

Bulau meiftens ausgebrandt.

Maryborff meiftens ausgebrennt.

Strelit meiftens ausgebrennt.

Bielau meiftens abgebrannt.

Striegelmühl meiftens abgebrannt.

Strebel.

Rleinmergdorff, forwerg und dorff abgebrant mufte.

Ingrambsborff, ein forberg und 11 feuerstätte abgebrandt.

Nieder=Buschkau, formerg abgebrannt, mufte.

Tichechen, 1 forberg abgebrannt.

Nieber=Grunau eingeriffen, mufte 2).

Romerau, oberforberg abgebrannt, niederforberg ftehet mufte.

Altwaffer gant mufte, forberg eingefallen.

Steupichen borff gant, forberg meiftens eingeriffen.

Birdholt gant eingeriffen, 4 haußer aufs neue gebauet.

Bogendorff, ein vorwerg bis aufs wohnhauß abgebrandt, bas andre einsgefallen.

Pandendorff beibe vorwerd eingeriffen, und ftehn die wohnhäußer gum fallen.

Mendorff bis aufs forberg und zwei pauern abgebrannt3).

Tarnau gant weggebrant.

Schönfeld das forberg weggebrant.

Bidendorff gant weggebrannt.

Bulgenborff bas forberg und borff meiftens eingeriffen.

<sup>1)</sup> Die Größe ber Anfangsbuchstaben ift in biefer und ber nachfolgenden Urfunde einheitlich gestaltet.

<sup>2)</sup> Grunau, Rreis Striegau.

<sup>8)</sup> Reudorf, Rreis Schweibnit.

Leutmangborff ftehen alle forberge mufte, das dorff meiftens abgebrannt.

Raben, forwerg undt dorff bis auf etliche häußlein weggebrannt.

Dhmgborff, forwerg undt borff stehet mufte, bis auf 4 pauern.

Tofchendorff und Reugerichte ftehet mufte.

Städtlein Balbenburg ift nicht ber britte 1) theil bewohnt.

Bermgborff, forberg und borff meiftens muft.

Lübichau alle forwerg und bas borff bis etliche wenige häußer wufte.

Friedland  $^{1}/_{8}$  abgebrannt, das forberg und mehrentheils dorffschafften dazu gehörig, wüste  $^{2}$ ).

Grödig, 2 forberg und bargu gehörige gartner gant mufte.

Burben, forberg, pauern und etliche gartner abgebrannt.

Jacobsborff, forwerg und meifte borff eingeriffen.

Riefendorff gant mufte.

Beblit meiftens mufte.

Schmellwig, forberg, alle pauern und meifte gartner abgebrant.

Rlettenborff abgebrant und gant mufte.

Obmegigfeit zu Mertorff undt Edersdorff nimt fich niemand an, weil es ein credit-wefen.

Groß=Mergborff meiftens eingeriffen, wie auch Edersborff.

Giergdorff's) bende icholtiffegen und viel pauern weggebrandt.

Rumfwalbau bie icholtifen und etliche pauern weggebrandt.

Steingrund bie icholtiffen und etliche gartner weggebrandt.

Freudenthal gant mufte.

Mirschelwit 1 forberg meggebrannt.

Rrattau eingeriffen und abgebrannt bis auffs bloße wohnhauß.

Altenburg abgebrannt bis auf 4 pauerhöfe.

Jauernig ein groß theil abgebrannt4).

Beterwiß 6 pauernhöffe abgebrannt.

Sahrau abgebrennt.

Brotichkenhain meiftens eingeriffen vnndt eingefallen.

Bulgen gant eingeriffen, alles mufte.

Betergborfflein gant eingefallen und eingeriffen, ftehet gewüfte 5).

Rrenfau eingeriffen und abgebrant, ftehet mufte.

Leutmanngborff ftehen die forberge und viel pauershöffe mufte.

Steffanshain die meisten höffe muste.

Frauenhain alle pauershöffe mufte und eingefallen.

Domante bas forberg abgebrannt und 40 bauftellen eingeriffen.

Golfchüt bas forberg abgebrannt, mühle, die meisten gartnerhäußer eins geriffen.

<sup>1)</sup> Im Text barüber geschrieben "4 be".

<sup>2)</sup> Bur Herrschaft Friedland gehörten damals: Alt-Friedland, Rosenau, Raspenau, Schmidtsborf, Neudorf, Göhlenau.

<sup>8)</sup> Bohl Buftegiersborf. 4) = Alt-Jauernick, Kreis Schweidnit.

<sup>5)</sup> Buftung süblich von Klein-Mohnau.

Rogau, forberg, mühle, fretschamb und etliche pauerhöffe abgebrannt.

Rothfirschorff bas wohnhauß weggebrant und meiste häußer eingeriffen.

Bierischau abgeriffen, ftehet mufte.

Dbergrunam eingeriffen, mufte.

Riebergrunam eingeriffen, mufte 1).

Beigfirschoorff abgebrannt, eingeriffen, mufte.

Bildau ein forwerg und meifte borff eingeriffen.

Rungenpufch2) eingefallen, ftehet mufte.

Michelsborff abgebrannt bis auf etlich wenig heußer.

Freyberg der größte theil abgebrennt, die vorstädte theils abgebrannt, gang muste.

Birlau, forberge alle und gante pauerschafft wufte, auch theils abgebrannt bis auf etliche Gartner.

Beerngrund gang mufte.

. Fellhammer gang mufte.

Frölichsborff forberg abgebrannt, bas dorf meiftes mufte."

[Fürstensteiner Bibliothet, 20, 2382, Landesatten Schweidnitg-Jauer 1641, fol. 164-168.]

### Beilage 3.

Folget Hiernächst Ein Ordentlich Berzeichniß, wie viel Pauern und derselben Huben in beyden Fürstenthümbern Schweidnig und Jawer seyn sollen, versertiget den 25. Juli Anno 1576 8).

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,         | D           |     | 0 /                          |    |                      |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|-----|------------------------------|----|----------------------|
| Soweidnigifces Be                       | igbil     | ð.          | 1   |                              | 0  | halben<br>Sub. Rutt. |
|                                         |           | Salben      |     | @diantal's                   |    |                      |
|                                         | Pauern    | Hub. Ruf    | tt. | Schönfeld                    | 5  | 9 —                  |
| Der Herr Abt aufm Sande                 |           |             |     | Auffm Fürftenftein zur Birle |    | <b>5</b> 6 3         |
| zum Bobten wirthe .                     | 34        | 42 —        | -   | Polhnih                      | 27 | <b>16</b> 2          |
| Striegelmühle                           | 8         | 14 —        | -   | Salyborn                     | 22 | 16 —                 |
| Sülsterwit                              | 3         | 8 —         | -   | Ober-Weistrig                | 27 | 11 5                 |
| Strelit                                 | 28        | 45 —        | -   | Seiffersborff                | 13 | 4 7                  |
| Gulau                                   | 15        | 32 <b>—</b> | -   | Breitenhain                  | 16 | 7 —                  |
| Qualcau                                 | 8         | 17 6        | 3   | Dittmansborff                | 1  | <del>-</del> 8       |
| Strebel                                 | 7         | 10          | 6   | Schenckendorff               | 16 | 6 —                  |
| Seiferdau                               | <b>23</b> | 35 6        | 6   | Bergdorff                    | 29 | 18 —                 |
| Marydorff                               | 15        | 20 6        | 6   | Ober-Giergdorff              | 21 | 14                   |
| Bilau                                   | 19        | 32 —        | -   | Donneraw                     | 14 | 7 —                  |
| Raldenborn                              | 36        | 50 <b>—</b> | -   | Stein=Grund                  | 11 | 5 —                  |
| Groß₂Wierau                             | 20        | 39 6        | 6   | Beren-Grund                  | 2  | 1 —                  |
| Klein-Wierau                            | 18        | 40 —        | -   | Alt-Friedland                | 20 | 10 —                 |
| Tampadel                                | 10        | 15 6        | 6   | Raßpenau                     | 20 | 10 —                 |
| Friedrich von Gelhorn zu                |           |             |     | Roßenau                      | 10 | 5 —                  |
| Rogau                                   | 21        | 39 3        | 3   | Gelenau 4)                   | 16 | 8 —                  |
| Rosenau                                 | 19        | 20 —        | -   | Neudorff                     | 20 | 10 —                 |
| DanielSchindel zuArnßdorff              |           | 23 —        | -   | Schmitdorff                  | 8  | 4 —                  |

<sup>1)</sup> Ober- und Nieber-Grunau, Rreis Schweibnit.

<sup>2)</sup> Buftung nordwestlich von Rungenborf.

<sup>8)</sup> Bir geben hier nur ben auf bas Fürstentum Schweibnit fich beziehenden Abschnitt wieder.

<sup>4)</sup> Göhlenau, Rreis Balbenburg.

|                             | Bauern | Salben<br>Sub. Rutt.                                 |                                      | Bauerr | Halben<br>h hub. Rutt.       |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------|
| Raueswalde 1)               | 22     | 11 —                                                 | Dipprant Nimptsch zu                 | •      | •                            |
| Girbersdorff <sup>2</sup> ) | 8      | 4 —                                                  | Steffanshain                         | 24     | 33 9                         |
| Waltersdorff 3)             | 26     | 13 —                                                 | Frauenhayn                           | 11     |                              |
| Abraham von Zettrit auf     |        | -0                                                   | Frant Helmans Pauer gu               |        | ••                           |
| Apelsbach                   | 22     | 11 3                                                 | Lübichen                             |        | 8                            |
| Adelsbach                   | 14     | 7 —                                                  | Jacob Bedlit ju Beterwit             | 14     | 24 —                         |
| Liebersdorff                | 14     | 7 3                                                  | Caspar Schindel zu Groß-             |        | <b></b> ,                    |
| Gablau                      | 26     | 38 <del>-</del>                                      | Monaw                                | 10     | 16 3                         |
| Schwarzwalde                | 35     | 34 10                                                | Abraham Schindelzu Arnß-             | 10     | 10 0                         |
| Conradtswalde               | 47     | 61 9                                                 | borff                                | 5      | 5 —                          |
| Rotenbach                   | 8      | 4 —                                                  | Wirisα, 9)                           | 4      | 5 —                          |
| Leffig                      | 8      | 4 —                                                  | Ober-Grunau                          | 5      | 5 —                          |
| Nieder-Giergdorff           | 12     | 20 —                                                 | Der von Gelhorn zu                   | Ü      | Ü                            |
| Stengel Zedlit Erben zu     | 12     | 20 —                                                 | Bernersdorff                         | 19     | 30 —                         |
| Wildau                      | 8      | 12 —                                                 | Walden zum Alden                     | • •    | 00                           |
| Goglaw                      | 9      | 12 3                                                 | Wasser                               | 4      | 1 10                         |
| Hans Bettrig Erben zu       | J      | 12 3                                                 | Christoph Seidlit zu                 | -      | 1 10                         |
| Simbsdorff 4)               | 15     | 7 6                                                  | Grödig                               | 2      | 3 —                          |
| Der Herr Haubtmann 5) zu    | 10     | 1 0                                                  | Ernst Zedlig zu Wildau .             | 8      | 11 6                         |
| Tschechen                   | 20     | 31 6                                                 | Rentchen                             | 4      | 3 9                          |
| Samiel Schindel zu Arnß-    | 20     | 91 0                                                 | Bircholy                             | 3      | 4 6                          |
| horff                       | 16     | 16 —                                                 | Peter Tichech zu Mirschwiß           | 3      | 8                            |
| dorff                       | 12     | 6 —                                                  | Ernst Metchen Erben                  | 4      | 6 9                          |
| Christoph Zettrig zu Wal-   | 12     | 0 —                                                  | Beinrich Rul zum Neudorff            | 19     | 24 —                         |
| denburg 6)                  | 4      | 2 —                                                  | Seidlig zu Kapsdorff                 | 8      | 13 6                         |
| Beißenstein                 | 10     | 5 —                                                  | Eselsdorff 10)                       | 12     | 11 —                         |
| Dittersbach                 | 5      | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Caspar Raldreuter zu                 | 12     | 11                           |
| Hermbsborff                 | 8      | 3 —                                                  | Buschke                              | 9      | 14 —                         |
| Hans Hund zu Ingrambß=      | 0      | <i>3</i> —                                           | George Kalckreuter                   | 10     | 12 6                         |
| dorff                       | 8      | 6 —                                                  | Hertwig Seidlitz Erben zu            | 10     | 12 0                         |
| Hang Zettrig zu Lübichen    | 6      | 4 —                                                  | Protschkenhain                       | 15     | 25 —                         |
| Hans Gelhorn zu Kungen-     | U      | 4 —                                                  | Jauernick                            | 16     | 20 8                         |
|                             | 5.4    | 48 —                                                 | Aldenberg 11)                        | 11     | 22 —                         |
| dorff                       | 54<br> | 1 —                                                  | Christoff Reichel zu Wenig-          | 11     | 44 -                         |
| Hans Peterswalde zu         |        | 1                                                    | Monaw                                | 4      | 6 —                          |
| Buire Beiersinnine gu       |        | 7                                                    |                                      | 4      | 0 —                          |
| Pülhen                      | 4      | 7 —                                                  | Abam Seidlig zu Burderts-            |        | 1                            |
| anna Saytitajin zum         | 0      | 11                                                   | dorff Schult                         | 8      | 1<br>5                       |
| Neudorff                    | 3      | 11 —                                                 | Weistrig 12)                         | 15     | $\frac{3}{22} - \frac{1}{3}$ |
| Friedrich Seidlitz zu Lud-  | 99     | 1.1                                                  | Christell non Mills in suff          | 10     | 22 3                         |
| wigsdorff                   | 22     | 11 —                                                 | Christoff von Mülheimauff<br>Domange | 9      | 16 6                         |
| Sein Lehnmann zu Bögen-     |        | 1 C                                                  |                                      | 11     | 23 —                         |
| dorff                       | 4      | $\begin{array}{ccc} 1 & 6 \\ 2 & - \end{array}$      | Hohe Poserit                         | 11     | 40 —                         |
| Balthafar Kühls Pauer 8)    | 4      | $\frac{z}{-6}$                                       | Herr George von Logau auf Khnßberge  | 40     | 24 —                         |
|                             |        | <del>-</del> 0                                       | uni ordukreiße · · ·                 | 40     | 2T —                         |

<sup>1)</sup> Reimswaldau. 2) Görbersdorf. 3) Langwaltersdorf. 4) Simsdorf, Kreis Bolkenhain. 5) Matthäus der Jüngere von Logau.

<sup>6)</sup> Mit roter Tinte barübergeschrieben "wirthe". 7) Michelsborf, Rreis Balbenburg. 8) Balthafar Rühl mar 1579 Besither von Rammerau [St.Arch., Rep. 135, Jauersche Mf. II, Seite 661].

<sup>9)</sup> Wierischau. 10) Esborf. 11) Altenburg. 18) Nicber=Beiftrit (?).

| Hauern Hut. Ri                     | n  <br>utt. | Halben<br>Pauern Dub. Rutt.                   |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Beinrich Seidlit ju Grödis 4 3 1   | - 1         | Melchior Bietor zu Damß-                      |
| Daniel Seidlit zu Schmel-          |             | borff 3 4 —                                   |
| mig 50 33 -                        | _           | Schellndorffer zu Damß-                       |
| Frau Ablspachin zu Con-            | ]           | borff 6 12 —                                  |
| radswalde 20 21 -                  | _           | George Klose — 3 —                            |
| Bandwit 8 5                        |             | Egdorf 2 2 —                                  |
| Heinrich Schnorbein 1) . 5 6 –     | - 1         | Gabergdorff 18 36 —                           |
| Kaben 12 10 -                      |             | Zu Kunern 8 16 —                              |
| Michelsdorff unter dem             |             | David Walb zu Kunern 10 21 6                  |
| Stifft Ligniz 2) 17 27 -           |             | Niclasdorff 3 5 —                             |
| Herr Dittrich von Mülheim          | _           | Lahnig 4 7 —                                  |
|                                    | 8           |                                               |
| Summa                              | 0           |                                               |
| 1569 Pauern 1655 Huben 8 Rutte     |             |                                               |
| außer der Thumherren und des Co    |             | Wolff Bod zum Hefelicht 9 8 4                 |
| mendators.                         | mı=         | Parydorff <sup>8</sup> ) 5 9 —                |
| menbatots.                         |             | Raußte 16 20 —                                |
| <b>6</b> 1. 1 10 x 600 1 x x 1 x 5 |             | Joachim Tschirschke zu                        |
| Strignisch Weichbild.              |             | UNersborff 18 22 4                            |
| Pauern hub. R                      |             | Dameritsch <sup>9</sup> ) 13 13 —             |
| Hans Bock zu Rosen3). 6 12         | 6           | Nicel Ece zu Bogelwit 7 4 6                   |
| Der Herr Haubtmann zu              |             | Buchwald 12 18 —                              |
| Metschte 19 39 -                   |             | Lagen 10) : 20 24 —                           |
| Stifft zu Striegau zu              |             | Obgendorff 10 12 —                            |
|                                    | 3           | Ölße 43 46 7                                  |
| Färisch 31 52 -                    | -           | Summa                                         |
| Pfaffendorff 11 16 1               | 0           | 424 Pauern 656 Huben 1 Rutte                  |
|                                    | 6           | Außer des Commendatoris. Stem Halben-         |
|                                    | 6           | dorff. Item Güntersdorff.                     |
| Thomaswalde 4 6 -                  | _           |                                               |
| Pilgramshain 8 16 -                |             | Poldenhain(ifc) und Landeshuttifc             |
| Die von Mühlheim zu                |             | Beiabild.                                     |
| Plehwih 7 15                       | 3           | Halben<br>Pauern Hub. Rutt.                   |
| Zackelnigk 4) 7 13                 | 6           | Chriftoph von Zedlit auff                     |
|                                    |             | Nimmersat zu Kürß=                            |
| Preilsborff 11 23 -                |             | borff 12 3 10                                 |
| Tipdorff 6) 11 22                  |             | Streckenbach 5 2 5                            |
| Reibnit zu Rosen?) . 2 2 -         | -           | GeorgeZedlit zuRürfborff 10 5 —               |
| Christoff Schindel zu Tho-         |             | JongdorffundBlagdorff <sup>11</sup> ) 25 24 — |
| maswalde 9 14                      | 9           | Die Herrnn Gotschen zu                        |
| hans Zirn zu Stanewit 22 26        | 6           | Pfaffendorff 13 13 —                          |
| Lederhose 15 21 -                  | _           | Dittersbach 12 10 9                           |
|                                    |             | 12 10 U                                       |
|                                    |             | ·                                             |

<sup>1)</sup> Vor 1579 Besitzer von Ingramsborf [St. Arch., Rep. 135, Jauersche Mf. II, Seite 658].

<sup>2)</sup> Michelsborf, Kreis Schweibnit, hatte 1654 29 Hufen (Berg, "Gefchichte ber gewaltsamen Wegnahme ber evang. Kirchen . . .", 1854, Seite 200).

<sup>3)</sup> Hans Bod, Besitzer von Groß-Rosen 1579 [St.Arch., Rep. 135, Jauersche Mf. II, Seite 661].

<sup>4)</sup> Zudelnig. 5) Poselwit, Kreis Liegnity. 6) Diethorf.

<sup>7)</sup> Groß-Rosen, 1579 [Quelle wie bei 1]. 8) Bargborf. 9) Dambritfc.

<sup>10)</sup> Laafan. 11) Niederblasborf.

| Hauern hub. Rutt.  Hauern hub. R |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cafpar Schindel zu Helms: borff 20 25 2 Dethorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dethorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stifft Griffau aufm Land im Gebürge 223 — — halten Landhuben — 40 4 Bürghuben — 170 — Reichenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im Gebürge 223 — —       borff, Schwent und         halten Landhuben — 40 4       Wiefenberg 20 20 —         Bürghuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| halten Landhuben — 40       4       Wiefenberg 20       20       —         Bürghuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bürghuben.       —       170       —       Lauterbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reichenau 74 39 8 Blumenau 7 10 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quolsborff 37 20 3 Dberbaum Garten 23 16 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reu Reichenau 7 3 8 Niederbaum Garten 23 14 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Witchendorff 19 9 6 Scholbig und Meners-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die von Reichenbach Biller borff 7) 12 10 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| genant Wircksborff 1) Hans Zettrit zu Simbs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| und Halbendorff 25 30 — dorff 12 15 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kungendorff 4 3 — Die von Hohberg zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hartmansdorff 15 14 — Ronftod 38 26 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rudelsdorff 2) 23 18 — Ulrich Gotschen zu Beris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Gotschen ausm Kreppels dorff's) 8 4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hoff zu Leppersdorff 13 4 10 George Zedlit zu Werners-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reausendorff 17 7 1   borff 4 3 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reußendorff 27 11 9 Hans Zedlig 9 13 8 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ron <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hans Schweinichen auf Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schweinhauß zu 940 Pauern, 769 Huben, 3 Rutten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bolframbedorff <sup>4</sup> ). 11 15 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kundauff A 5 Reiceubachisch Weichella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Halben Hauern Sub. Rutt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Baltersdorff 2 3 — Commendator 8 6 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Foachim Schweinichen zu Christoph Naschwitz zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bolframsdorff 5) 10 15 — Beilau 3 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schreibersdorff 30 15 — Hans Pfeil zur Beile 4 4 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gießmansdorff 30 30 — Pfarrleute zu Pfaffendorff 10 12 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hohehelmsdorff 8 4 — Frang von der Heibe 11). 24 23 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Foachim Reibniz zu Girls- Rolff von der Heide 11). 30 29 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dorff ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Günhel Reibnig 1 2 — Der Scholz und Kretschmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sohberger zum Kauder. 13 17 —   zer Scholz und Areischmer   16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Günzel Reibnizzu Wederau 16 19 — Leonhart Rones Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grebel 5 4 6 thane zu Girle horff 14 12 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| guite zu wittegovell 14 12 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>1)</sup> Bürgsborf. 2) Rudelstadt. 8) Rohnau. 4) und 5) Wolmsborf.

<sup>6)</sup> Girlachsborf, Rreis Bolfenhain.

<sup>7)</sup> Schollwit und Möhnersborf, Rreis Bolfenhain.

<sup>8)</sup> Berthelsdorf, Kreis Landeshut.

<sup>9)</sup> Hans Zedlitz war 1579 Besitzer von Wernersborf [St.Arch., Rep. 135, Jauersche Mf. II, Seite 664].

<sup>10)</sup> Abraham Zedlit nach berfelben Quelle Mitbefiter von Bernersborf.

<sup>11)</sup> Bolff und Frant von ber Beibe maren Befiger von Lang Seifersborf [St. Arch., Rep. 135, Jaueriche Mf. II, Seite 668, 669].

|                             | Pauern | Halben<br>Hub. Rutt. | halben<br>Bauern hub. Rutt.          |
|-----------------------------|--------|----------------------|--------------------------------------|
| Chriftoph Bod zu Girleß-    |        |                      | Hans Ullersborff zu Dl=              |
| borff                       |        | 18 —                 | bersborff 6 13 —                     |
| Stoschendorff               | 2      | 1 6                  | Schlaupitg 14 17 —                   |
| Pogreller zur Peilau .      |        | 40 1                 | Habendorff 21 24 7                   |
| Friedrich Beide zur Peile   |        | 10 —                 | Hartau 16 16 —                       |
| Sigmund Peterswalde zur     |        |                      | Conrad Seiblit zur Bie-              |
| Peile                       | 12     | 10 <b>4</b>          | [au1] 4 4 —                          |
| Zu Peterswalde              |        | 44 10                | Bu Habendorff 1 1 —                  |
| Friedrich Seidlitz zum Neu- |        |                      | Christoff Netz zur Bielau 1) 19 12 — |
| borff                       |        | 5 8                  | Bur Faulenbrücke 12 12 3             |
| der von Renfiperg zum       |        |                      | Güttmanßborff 18 30 —                |
| Neudorff                    |        | 14 —                 | Stenhel Gelhorn zu Ber-              |
| Ernßdorff                   |        | 9 3                  | telsborff 22 20 —                    |
| Faulenbrücke                |        | 16 9                 | Genßdorff 2) 13 15 3                 |
| Hans Peterswalde zu Pe=     |        |                      | Röltschen 12 14 —                    |
| terswalbe                   |        | 36 <b>—</b>          | Summa                                |
| Steinseiffersdorff          |        | $^2$ —               |                                      |
| Peißkersdorff               | 12     | 15 <b>6</b>          | 568 Pauern, 522 Huben, 1 Rutte.      |
| Adam Ullersdorff zu Lau-    |        |                      | Außer der Thumherren.                |
| terbach                     | 16     | 24 —                 |                                      |

[Bgl. St. Arch., Rep. 135, Jauersche Mf. II (Oftav), Seite 1006 ff.]

## Ortschaftsverzeichnis zu den Karten Ur. 3 und Ur. 4.

Die Bahlen beziehen fich auf bie Bahlen ber Rarten. R. = Rr. Reichenbach; Schw. = Rr. Schweidnit; St. = Rr. Striegau; B. = Rr. Boltenhain; L. = Ar. Landeshut; W. = Ar. Walbenburg; N. = Ar. Reumarkt.

#### I. Clawifde Orte.

- 1. Habendorf. R.
- 2. Guhlau. R.
- 3. Groß Ellguth. R.
- 4. Vanthenau und Rathagnne. R.
- 5. Prauß. R.
- 6. Jentschwit. R.
- 7. Ruchendorf. R.
- 8. Mellendorf. R.
- 9. Rlein-Silsterwit. Schw.
- 10. Bankwiß. Schw.
- 11. Striegelmühl. Schw.
- 12. Zobten. Schw. 13. Gorfau. Schw.
- 14. Ströbel. Schw.
- 15. Qualkau. Schw.
- 16. Klein-Bielau. Schw.
- 17. Kaltenbrunn. Schw.

- 18. Tampabel. Schw.
- 19. Röltichen. Schw.
- 20. Klein-Wierau. Schw.
- 21. Goglau. Schw.
- 22. Räntchen. Schw.
- 23. Seiferdau. Schw.
- 24. Strehlit. Schw.
- 25. Garnczarsty (Teil von Margdorf). Schw.
- 26. Bolenwinkel (Teil von Floriansdorf). Schw.
- 27. Rogau. Schw. 28. Queitsch. Schw.
- 29. Chriftelwig. Schw.
- 30. Mörschelwig. Schw.
- 31. Wierischau. Schw.
- 32. Grädig. Schw.
- 33. Kastellanei Gramolin (?). Schw.

<sup>1)</sup> Langenbielau.

<sup>2)</sup> Unbefannt, es liegt wohl ein Schreibfehler des Abschreibers vor. Ift etwa ftatt Benftdorff Endersdorf, bas fonft im Sufenregifter nicht erwähnt wirb, ju lefen?

34. Creisau. Schw. 35. Pilzen. Schw. 36. Grunau. Schw. 37. Wilkau. Schw. 38. Nieder-Weiftrit. Schw. 39. Kroischwit. Schw. 40. Schweidnit. Schw. 41. Kletschkau. Schw. 42. Säbischdorf. Schw. 43. Zülzendorf. Schw. 44. Bunzelwig. Schw. 45. Würben. Schw. 46. Schmellwig. Schw. 47. Gohlitsch. Schw. 48. Krapfau. Schw. 49. Guhlau. Schw. 50. Domanze. Schw. 51. Hohenposerit. Schw. 52. Wenig-Mohnau. Schw. 53. Oflit. 54. Kammerau. Schw. 55. Alt-Jauernick. Schw. 56. Liebichau. 28. 57. Zirlau. Schw. 58. Zedlit. Schw. 59. Stanowiß. St. 60. Dise. St. 61. Quolsdorf. B. 62. Schollwiß. B. 63. Schweinz. B. 64. Granica (Teilv. Thomaswaldau). St. 65. Graben. St. 66. Alt:Striegau. 67. Raftellanei Striegau. 68. Haidau. St. 69. Muhrau. St. 70. Grunau. St. 71. Tschechen. Schw. 72. Puschkau. Schw. 73. Peterwit. Schw. 74. Saarau. Schw. 75. Laafan. St. 76. Tarnau. Schw. 77. Raaben. Schw. 78. Safterhausen. St. 79. Bitichen. 80. Järischau. St. 81. Rauske. St. 82. Offig. St. 83. Neuhof. St. 84. Guckelhausen. St. 85. Metschkau. St.

86. Johnsborf. St. 87. Pläswiß. St. 88. Budelnid. St. 89. Taubnitz. St. 90. Luffen. St. 91. Baberedorf. St. 92. Bedern. St. 93. Ruhnern. St. 94. Tichinschwitz. St. 95. Dromsborf. St. 96. Lohnig. St. 97. Gifendorf. St. 98. Ober-Mois. N. 99. Nieber-Mois. N. 100. Körnitz. St. 101. Pangkau. St. 102. Hulm. St. 103. Platschkau. St. 104. Dambritsch. N. 105. Ellguth. R. 106. Pofelwit, Rr. Liegnit. 107. Raftellanei und Dorf Schweinhaus. B. 108. Rauber. B. 109. Rohnstod. B. 110. Bohrau (=Seiffersborf). B. 111. Weberau. B. 112. Polfau. B. 113. Offenbahr. B. 114. Rlein Rosen. St. Nicht näher bestimmbare flawische Orte. Bino am Bobten. Tczanscowa. Schw. Scrobis bei Domanze. Schw. Capala bei Krattau. Schw. Berichem bei Striegau. Drobnisovo | bei Rauste und Taubnit, Costreza Rr. Striegau. Javore Strelci bei Plasmig. Kummer. St. Lubessow | bei Lüssen. Lubovo ) Bfarici | bei Schweinhaus.

Mansowit bei Leipe, Kr. Jauer.

Prusow bei Rauder. B.

Dsiek. Schw.?

Petirwis. Schw.?

#### II. Deutiche Siedlungen bor 1419.

- 115. Beigelsborf. R.
- 116. Langenbielan. R.
- 117. Beilau. R.
- 118. Stadt Reichenbach.
- 119. Ernsborf. R.
- 120. Neudorf. R.
- 121. Faulbrud. R.
- 122. Steinkunzendorf. R.
- 123. Betersmalbau. R.
- 124. Steinfeifersborf. R.
- 125. Beiskersdorf. R.
- 126. Leutmannsdorf. Schw.
- 127. Ludwigsborf. Schw.
- 128. Esborf. Schw.
- 129. Schwengfeld. Schw.
- 130. Weißkirschdorf. Schw.
- 131. Nieder-Giersdorf. Schw.
- 132. Weizenrodau. Schw.
- 133. Nitschendorf. Schw.
- 134. Güttmannsborf. R.
- 135. Bertholdsdorf. R.
- 136. Harthau. R.
- 137. Hennersdorf.
- 138. Bfaffendorf. R.
- 139. Girlachsdorf. R.
- 140. Olbersdorf. R.
- 141. Stoschendorf. R.
- 142. Lauterbach. R.
- 143. Langfeifersborf. R.
- 144. Schlaupit. R
- 145. Enderedorf. R.
- 146. Groß-Wierau. Schw.
- 147. Stephanshain. Schw.
- 148. Margdorf. Schw.
- 149. Floriansdorf. Schw.
- 150. Kiefendorf. Schw.
- 151. Rosenau. Schw.
- 152. Michelsdorf. Schw.
- 153. Altenburg. Schw.
- 154. Rofenthal. Schw.
- 155. Rapsborf. Schw.
- 156. Wernersdorf. Schw.
- 157. Groß:Mohnau. Schw.
- 158. Protschkenhain. Schw.
- 159. Frauenhain. Schw.
- 160. Schönfeld. Schw.
- 161. Klettendorf. Schw.
- 162. Stäubchen. Schw.
- 163 Birkholz. Schw.
- 164. Groß-Märzdorf. Schw.
- 165. Penfendorf. Schw.

- 166. Rotkirschborf. Schw.
- 167. Teichenau. Schw.
- 168. Tunkendorf. Schw
- 169. Schönbrunn. Schw
- 170. Stadt Schweidnit.
- 171. Bögendorf. Schw.
- 172. Seifersborf. Schw.
- 173. hochgiersdorf. Echw.
- 174. Reußendorf. 28.
- 175. Dittmannsborf. 28.
- 176. Burtersborf. Schw.
- 177. Ohmsborf. Schw.
- 178. Ober-Beistrig. Schw.
- 179. Breitenhain. Schw.
- 180. Schenkendorf. 28.
- 181. Jacobsborf. Schw.
- 182. Bärsborf. 28.
- 183. Hausdorf. 28.
- 184. Michelsborf. 28.
- 185. Heinrichau. 28.
- 186. Wüfte=Waltersdorf. 28.
- 187. Jauernig. 28.
- 188. Tannhausen. 23.
- 189. Tannhausen-Blumenau. 28.
- 190. Reimswaldau. 28.
- 191. Buftegiersborf. 28.
- 192. Rudolfswaldau. 23.
- 193. Langwaltersdorf. 28.
- 194. Görberedorf. 28.
- 195. Schmidtsdorf 28.
- 196. Stadt Friedland. 28.
- 197. Alt-Friedland. 28.
- 198. Neudorf. 2B
- 199. Göhlenau. 23.
- 200. Rofenau. 28.
- 201. Raspenau. 28.
- 202. Berthelsborf. Q.
- 203. Albendorf Q.
- 204. Boigteborf. Q.
- 205. Stadt Schömberg. L.
- 206. Blasdorf bei Schömberg. L.
- 207. Leuthmannsborf. 2.
- 208. Krathach. L.
- 209. Klein-Hennersborf. 2.
- 210. Rindelsdorf. L
- 211. Trautliebersdorf. 2.
- 212. Görtelsborf. Q.
- 213. Neuen (Alt-Gruffau). L.
- 214. Lindenau. Q.
- 215. Gruffau. Q.
- 216. Gruff-Bermsborf. Q.
- 217. Ober-Bieder. 2.

| <b>2</b> 18. | Nieder-Zieder. Q.                                      |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 219.         | Stadt Landeshut. L.                                    |                |
| <b>2</b> 20. | Leppersdorf. Q.                                        |                |
| <b>221.</b>  |                                                        |                |
| <b>222.</b>  |                                                        |                |
| <b>2</b> 23. |                                                        |                |
| 224.         | Stadt Liebau (inkl. Grunau).<br>Gruff. Dittersbach. L. | $\mathfrak{L}$ |
| 225.         | Gruff. Dittersbach. L.                                 |                |
| 226.         | Tschöpsdorf. L.                                        |                |
| 227.         | Buchwald. L.                                           |                |
| <b>22</b> 8. | Runzendorf. 2.                                         |                |
| <b>22</b> 9. | - 1 1                                                  |                |
| <b>23</b> 0. | Klette (Kolonie). L.                                   |                |
| 231.         | Städtisch Hermsdorf. L.                                |                |
| <b>232</b> . |                                                        |                |
| 233.         | Pegelsdorf. 2.                                         |                |
| 234.         |                                                        |                |
|              | Stadt Striegau.                                        |                |
| 236.         |                                                        |                |
| 237.         | Bfaffendorf. L.                                        |                |
| <b>2</b> 38. | Schreibendorf. L.                                      |                |
| <b>2</b> 39. | Reuffendorf. L.                                        |                |
| 240.         | Bogelsdorf. L.                                         |                |
| 241.         |                                                        |                |
| 242.         | Merzdorf. B.                                           |                |
| <b>24</b> 3. | Wernersdorf. B.                                        |                |
| 244.         | Rohnau. L.                                             |                |
| <b>24</b> 5. | Jägendorf. B.                                          |                |
| 246.         | Rudelstadt. B.                                         |                |
| 247.         | ,                                                      |                |
| 248.         | <b>V</b> 1                                             |                |
| 249.         | Thomasdorf. B.                                         |                |
| 250.         | Hohenhelmsdorf. B.                                     |                |
| <b>251</b> . | Giegmannsborf. B.                                      |                |
| <b>252.</b>  | Hartmannsdorf. L.                                      |                |
| <b>25</b> 3. | Wittgendorf. L.                                        |                |
| 254.         | , 0                                                    |                |
| <b>255.</b>  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |                |
| <b>2</b> 56. |                                                        |                |
|              | Dittersbach. W.                                        |                |
|              | Ober-Waldenburg. 28.                                   |                |
|              | Stadt Waldenburg.                                      |                |
| 260.         | Altwasser. W.                                          |                |
| 261.         | Nieder-Hermsdorf. 2B.                                  |                |
| <b>2</b> 62. | Beißstein. B.                                          |                |
| 263.         | Seitendorf. 2B.                                        |                |
| 264.         | Salzbrunn. W.                                          |                |
| 265.         | Polenit. W.                                            |                |
| 266.         | Freiburg. Schw.                                        |                |
| 267.         | Kunzendorf. Schw.                                      |                |
| 268.         | Arnsdorf. Schw.                                        |                |
| 269.         | Wickendorf. Schw.                                      |                |
|              |                                                        |                |

270. Reuborf. Schw. 271. Edersborf. Schw. 272. Rallendorf. Schw. 273. Konradswaldau. Schw. 274. Ingramsdorf. Schw. 275. Rlein-Märzdorf. Schw. 276. Bfaffenborf. St. 277. Niflasdorf. St. 278. Breilsborf. St. 279. Teichau. St. 280. Halbenborf. St. 281. Thomaswaldau. St. 282. Ullereborf. St. 283. Simsdorf. St. 284. Stadt Sobenfriedeberg. B. 285. Wiefenberg. B. 286 Hohenpetersdorf. B. 287. Möhnersdorf. B. 288. Fröhlichsdorf. 28. 289. Adelsbach. 23. 290. Liebersdorf. Q. 291. Neu-Reichenau. B. 292. Alt:Reichenau. B. 293. Ober Baumgarten. B. 294. Nieder-Baumgarten. B. 295. Börnchen. B. 296 Hausdorf. B. 297. Beidenpetersdorf (Ober-Rohnftoch. B. 298. Salbenborf. B. 299. Würgsborf. B. 300. Stadt Bolfenhain. 301. Alt-Röhrsdorf. B. 302. Wiefau. B. 303. Klein=Waltersdorf. B. 304. Groß-Baltersborf. B. 305. Sobendorf. B. 306. Wolmsborf. B. 307. Preilsdorf. B. 308. Lauterbach. B. 309. Langhelwigsborf. B. 310. Gräbel. B. 311. Blumenau. B. 312. Faltenberg. B. 313. Bunthersborf. St. 314. (Bohrau)=Seifersdorf. B. 315. Däthdorf. B. 316. Girlachsborf. B. 317. Häslicht. St. 318. Eisborf. St. 319. Pilgramshain. St. 320. Febebeutel. St.

371. Steinau. 28.

| 321.                                                                                                         | Nieder-Streit. St.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | Ober-Streit. St.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                              | Gutschdorf St.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 324.                                                                                                         | Groß=Rofen. St.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 325.                                                                                                         | Barzborf. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 326.                                                                                                         | Diesdorf. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 327.                                                                                                         | Förstchen. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 298                                                                                                          | Mertholdshorf St                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 329.                                                                                                         | Damsdorf. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 330.                                                                                                         | Damsdorf. St.<br>Lederose. St.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 331.                                                                                                         | Michelsdorf. N.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 <b>32</b> .                                                                                                | Diepdorf. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 333.                                                                                                         | Buchwald. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>334</b> .                                                                                                 | Obsendorf. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                              | Simsdorf. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3</b> 36.                                                                                                 | Riegel. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ć                                                                                                            | Deutide Siedlungen nach 1419                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                              | Deutsche Siedlungen nach 1419.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 337.                                                                                                         | Gnadenfrei. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 337.<br>338.                                                                                                 | Gnadenfrei. R.<br>Schobergrund. R.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 337.<br>338.<br>339.                                                                                         | Gnadenfrei. R.<br>Schobergrund. R.<br>Seherrewaldau. R.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 337.<br>338.<br>339.<br>340.                                                                                 | Gnadenfrei. R.<br>Schobergrund. R.<br>Seherrswaldau. R.<br>Höfendorf. R.                                                                                                                                                                                                                      |
| 337.<br>338.<br>339.<br>340.<br>341.<br>342.                                                                 | Gnadenfrei. R. Schobergrund. R. Seherrewaldau. R. Höfendorf. R. Stolbergedorf. R. Dorotheenthal. R.                                                                                                                                                                                           |
| 337.<br>338.<br>339.<br>340.<br>341.<br>342.                                                                 | Gnadenfrei. R. Schobergrund. R. Seherrewaldau. R. Höfendorf. R. Stolbergedorf. R. Dorotheenthal. R.                                                                                                                                                                                           |
| 337.<br>338.<br>339.<br>340.<br>341.<br>342.                                                                 | Gnadenfrei. R. Schobergrund. R. Seherrewaldau. R. Höfendorf. R. Stolbergsdorf. R. Dorotheenthal. R. Friedrichshain. R.                                                                                                                                                                        |
| 337.<br>338.<br>339.<br>340.<br>341.<br>342.<br>343.                                                         | Gnadenfrei. R. Schobergrund. R. Seherrewaldau. R. Höfendorf. R. Stolbergedorf. R. Dorotheenthal. R.                                                                                                                                                                                           |
| 337.<br>338.<br>339.<br>340.<br>341.<br>342.<br>343.<br>344.                                                 | Gnadenfrei. R. Schobergrund. R. Seherrewaldau. R. Höfendorf. R. Stolbergsdorf. R. Dorotheenthal. R. Friedrichshain. R. Kafchbach. R.                                                                                                                                                          |
| 337.<br>338.<br>339.<br>340.<br>341.<br>342.<br>343.<br>344.<br>345.<br>346.<br>347.                         | Gnadenfrei. R. Schobergrund. R. Scherrewaldau. R. Höfendorf. R. Stolbergsdorf. R. Dorotheenthal. R. Friedrichshain. R. Kafchbach. R. Friedersdorf. W. Schmiedegrund. R. Friedrichsgrund. R.                                                                                                   |
| 337.<br>338.<br>339.<br>340.<br>341.<br>342.<br>343.<br>344.<br>345.<br>346.<br>347.                         | Gnadenfrei. R. Schobergrund. R. Scherrswaldau. R. Höfendorf. R. Stolbergsdorf. R. Dorotheenthal. R. Friedrichshain. R. Kafchbach. R. Friedersdorf. W. Schmiedegrund. R. Friedrichsgrund. R. Friedrichsgrund. R. Groß-Friedrichsfelde Schw.                                                    |
| 337.<br>338.<br>339.<br>340.<br>341.<br>342.<br>343.<br>344.<br>345.<br>346.<br>347.<br>348.                 | Gnadenfrei. R. Schobergrund. R. Scherrswaldau. R. Höfendorf. R. Stolbergsdorf. R. Dorotheenthal. R. Friedrichshain. R. Kaschbach. R. Friedersdorf. W. Schmiedegrund. R. Friedrichsgrund. R. Friedrichsgrund. R. Groß-Friedrichsfelbe. Schw. Klein-Friedrichsfelbe. Schw.                      |
| 337.<br>338.<br>339.<br>340.<br>341.<br>342.<br>343.<br>344.<br>345.<br>346.<br>347.<br>348.<br>349.<br>350. | Gnadenfrei. R. Schobergrund. R. Scherrswaldau. R. Höfendorf. R. Stolbergsdorf. R. Dorotheenthal. R. Friedrichshain. R. Kaschbach. R. Friedersdorf. W. Schmiedegrund. R. Friedrichsgrund. R. Friedrichsgrund. R. Groß-Friedrichsfelbe. Klein-Friedrichsfelbe. Schw. Klein-Leutmannsdorf. Schw. |
| 337.<br>338.<br>339.<br>340.<br>341.<br>342.<br>343.<br>344.<br>345.<br>346.<br>347.<br>348.<br>349.<br>350. | Gnadenfrei. R. Schobergrund. R. Scherrswaldau. R. Höfendorf. R. Stolbergsdorf. R. Dorotheenthal. R. Friedrichshain. R. Kaschbach. R. Friedersdorf. W. Schmiedegrund. R. Friedrichsgrund. R. Friedrichsgrund. R. Groß-Friedrichsfelbe. Schw. Klein-Friedrichsfelbe. Schw.                      |

353. Tofchendorf. 28.

354. Neugericht. 28.

355. Bedlitheibe. 28. 356. Grund. 28.

358. Schlef. Faltenberg. 28. 359. Reu-Buftegiersborf. 28.

357. Dorfbach. 28.

360. Dörnhau. 28.

362. Lomnit. W.

361. Kaltwaffer 28.

363. Freudenburg. W. 364. Donnerau. W.

365. Reimsbach. W. 366. Sophienau. W.

367. Lehmwasser. 28.

370. Steingrund. 28.

369. Wäldchen. W.

368. Charlottenbrunn. 28.

372. Nieder-Waltersborf. 23. 373. Alt-Bain. 28. 374. Neu-Sain. 28. 375. Barengrund. 23. 376. Hartau. 28. 377. Neu-Salabrunn. 23. 378. Konradsthal. 28. 379. Sorgau. 23. 380 Reu-Liebichau. 28. 381. Fellhammer. 23. 382. Neu-Läffig. 28. 383. Reu-Sohendorf. 28. 384. Alt=Baffig. 28. 385. Ctabt Gottesberg. 28. 3×6. Ober-Bermedorf. 28. 387. Rohlau (eingemeindet in Gottesberg). W. 388. Rothenbach. Q. 389. Bogelgefang. Q. 390. Forft. Q. 391. Gruff. Hartau. L. 392. Ruhbant. B. 39 1. Ulleredorf. Q. 394. Städt. Hartau. L. 395. Neu-Weißbach. Q. 396. Städt. Dittersbach. 2. 397. Eventhal. 398. Moritfelde. 399. Prittwigdorf. B. 400. Adlergruh. B. 401. Ginfiedel. B. 402. Beinzenwald. B. 403. Rimmerfatt. B. 404. Reu Bürgeborf. B. 405. Reu-Röhrsdorf. B. 406. Butichborf-Rohlhöhe. St. 407. Summel. St. 408. Honmsberg. St. 409. Neu-Jauernid. Schw. 410. Rönigszelt. Com. 411. Rungendorf. Schw. 412. Rropel. Schw. 413. Dreißighuben. R. 414. Groß-Silfterwig. Schw. III. Büftungen. 415. Hahndorf. R. 416. Alt-Reichenbach. R. 417. Jentschwit. R. 418 Schobergrund. R. 419. Rlein-Betersmald. R.

420. Klein-Leutmannsborf. Schw.

421. Laurichen= ober Lurtenborf. Schw.

422. Ameermantel. Schw.

423. Schreibenborf. Schw.

424. Rungendorf. Schw.

425. Beteredörfel. Schw.

426. Johnsborf. St.

427. Sanderhausen. St.

428. Elisabetwald. St.

429. Reu-Sorge. St.

430. Ludwigsborf. St.

431. Blatichkau. St.

432. Neubed. B.

433. Liebenau. Ω.

434. Burchardisborf. 28.

435. Olbersdorf. 28.

436. Ludwigsborf. L.

437. Haberwiese? L.

438. Die Buftige? Q.

439. Helle? 23.

440. Schweinsdorf u. Silingisdorf? 28.

441. Buftendorf u. Ottendorf? 23.

442. Sedlirdorf? 28.

443. Mergborf oder Büftegiersborf. B.

444. Scheibelersdorf. St.

### Richt näher der Lage nach bestimmbare Drie beutiden Uriprungs.

(Bungen?)

Eulerdorf. R. Raffendorf. R.

Erweick. Schw. Rriegburg. Schw. Guntherwit. Schw. Arntisborf. B. Stuckgutt. B. Anewaldisdorf. Q. oder 28.

#### Burgen.

445. Bobtenburg. Schw.

446. Betersmalbau. R.

447. Laurichenschloß. Schw.

448. Ottenftein. R.

449. Rynsburg. 28.

450. Neuhaus. 28.

451. Zeißburg. W. 452. Freudenburg. W.

453. Hornschloß. 28.

454. Konradswaldau. L.

455. Schwarzwaldau. L.

456. Burgberg bei Landeshut.

457. Burgberg bei Reuen. 2.

458. Burgberg bei Buchwalb. Q.

459. Burgberg bei Pfaffendorf (Mühl= berg). L.

460. Burgberg bei Thomasborf. B.

461. Nimmerfatt. B.

462. Bolfoburg. B.

463. Fürftenftein. 28.

## Register.

a.

Abs, Gemäffer (gum Bober) 15. 67. Aderbau in beutscher Zeit 64. 74. 76, in römischer Beit 16, in flawischer Beit 20 f. 22. 27. 44. 58. 62 f. 66. 67. 76. 93. 101. in vorgeschichtlicher Beit 16 f. 44. Abel, flawischer 62. Abellungesbach f. Abelsbach. Abelsbach, Kr. Walbenburg 85. 121. Ablergebirge 5. Ablereruh, Rr. Boltenhain 96. Adlspachin, Frau 122. Albendorf, Breug.-, Rr. Landeshut 7. 8. 47. 84. 95. 115. 116. Albendorfer Waffer 13. Alberonis villa f. Albendorf, Rr. Landeshut. Alberti villa f. Olbersborf, Rr. Reichenbach. Albus Lapis f. Beifftein. Albenberg, Albenborg f. Altenburg. Albendorf f. Mellendorf. Albennwaffer f. Altwaffer. Albenftab f. Reichenbach, Alt-Allodialgut 47. 51. Alluvium 11. 21. 27. 71. Altenburg, Kr. Schweibnit 14. 26. 47. 51. 87. 119. 121. Altendorf f. Mclendorf. Altwasser, Rr. Baldenburg 89. 105. 117. 118. 121. Andresdorff f. Endersdorf, Rr. Reichenbach. Anewaldisdorf, Rr. Landeshut 90. 103. Antiqua aqua f. Altwaffer. Apeczindorff f. Obsendorf. Arnau in Böhmen 48. Arnoldisdorf f. Arnsborf, Rr. Schweidnig. Arnoldi villa f. Arntisborf. Arnsborf, Ar. Schweidnit 38. 54. 84. 120. 121. - f. auch Arntisborf. Arnsborfer Waffer 14.

Arntisborf, Kr. Landeshut 90. 102. Augustiner f. Breslau, Sandstift. Aupa, Fluß 9.
— Witiko v. (Upa) 85.

₿.

Banau, Rr. Frantenftein 48. 81. Bandcouice f. Bantwit. Bantwit, Rr. Schweibnit 34. 122. Bannwald 22. 23 f. 28. 29. 43. 44. 48 ff. 57. 61. 63. 67 ff: 70. 71. 81. 82. 114 f. Barcianstorph f. Bargborf. Barda, gradice f. Wartha. Bärengrund, Rr. Walbenburg 50. 96. 117. 120. Bärsborf, Kr. Walbenburg 89. 104. 120. Bargborf, Rr. Striegau 86. 122. Bafalt 11. Bauernlegen 108. 111. Baumgarten, Ar. Boltenhain 8. 51. 84. 123. Bauge, Rr. Frankenftein 80. Beala f. Bielau, Langen-Bedern, Rr. Striegau 11. 40. 47. 66. 122. Beerberg b. Betelsborf 114, Rr. Striegau 11. Beerngrunde f. Barengrund. Beilau, Rr. Reumartt 31. Bela f. Bielau, Rlein-Berengrund f. Barengrund. "Berg" = Balb 54. Bergbau 74. 94 f. 96. 107. Berghof, Rr. Schweidnig 108. Bernarthicz f. Bernsborf i. Böhmen. Bernsborf i. Böhmen 24. 116. Berngtenftein 69. Bersborf, Rr. Jauer 21. 55. Bergborff f. Barsborf. Berthelsborf, Rr. Landeshut 90. 95. 115. 116. 123. Bertholbsborf, Rr. Reichenbach 64. 89. 124. - Rr. Striegau 56. 60. 83. 95. 111.

Bertholbisborf f. Berthelsborf, Rr. Canbesbut. Bertholbisdorph f. Bertholbsborf, Rr. Striegau. Bertoldi villa f. Bärsborf. Befiedlung, prähiftorifche 16 f. 20. 30. 32. 35. 40. 41. 44. 45. 49. 51. 67. 69. Befieblungsbichte 3. 16. Beutengrund, Rr. Reurobe 13. Bevölferungsbichte 16. 58. Biala f. Bielau, Rlein-Biber 17. 64. 67. Bielau f. Bielau, Rlein- und Langen-- Rlein., Rr. Schweibnit 33. 47. 75. 83. 92. 95. 118. 120. - Langen-, Rr. Reichenbach 10. 12. 30. 31. 52. 85. 124. Biele (gur Beile) 31. Bielit, Rr. Faltenberg 48. Bienengucht f. Beiblerei. Bier 64. Birtberg, Rr. Waldenburg 6. Birkholz, Kr. Schweidnit 32. 53. 87. 118. 121. Biftrica f. Weiftrit, Nieber-Biztric f. Wiesenthal. Blasborf b. Liebau 51. 85. 95. 122. - b. Schömberg 51. 85. 95. Blafeisborf f. Blasborf b. Liebau. Blajepsdorf f. Blasborf b. Schömberg. Blatichte f. Platichtau. Bleiberge 6. Blumenau, Rr. Bolfenhain 51. 91. 123. Blumenow f. Tannhausen-Blumenau. Blumenowe f. Blumenau, Rr. Boltenhain. Blumerobe, Rr. Reumartt 57. Bober (Dorf in Böhmen) 15. - Fluß 6. 9. 13. 15. 67. 68. 113. 115. - Ratbachgebirge f. Löwenberger Mulbe. Bobr f. Bober. Bodau, Rr. Striegau 4. Bod, Christof 124, Hans 122, Wolf 121. 122. Bobenertragefähigfeit 7. 11 f. 27. 45. 95. Bogban, Graf 61. Bogdano, que nova villa dicitur, f. Neuhof, Rr. Striegau. Bogodani, Bogudani villa f. Neuhof, Rr Striegau. Bögendorf, Kr. Schweidnit 54. 84. 118. 121. Bögenborfer Waffer 13. Bogwal 64. Bohrau-Seiffersborf, Kr. Bolfenhain 15. 42. 51. 55. 61. 92. Boleslaus III. 27. 49. Boleslaus ber Lange 21. 33. 48. 77. Bolescino, Bolestino, Bolegino f. Bilgen.

Boffenbain. Rreis 12. 48. 111. — Stadt 8. 9. 10. 12. 18. 50. 51. 82. 83. 94. 103. 110. 112. Boltoburg 8. 84. 94. 95. Bomgarten f. Baumgarten. Bortberg f. Burgberg b. Buchwald, Rr. Lanbesbut. Bornchen, Rr. Bolfenhain 91. Borow f. Bobrau. Borfinit, v. 123. Braunau 7. 9. 10. 69. Braunfoblen 11. Breitenhain, Rr. Schweibnit 87. 104. 120. Breiter Berg, Kr. Striegau 11. 26. 63. Breslau, Rlarentlofter 38. Sanbftift 33 f. 40. 53. 59. 79. 80. 83. 84. 95. 120. Breslauer Strafe 68. Breptenbain f. Breitenbain. Bruchrand bes Gebirges 8. 10. Buchwald, Kr. Landeshut 47.50 90.95.113.114. – Kr. Neumarkt 4. 57. 60. 83. 122. Buchwäldchen, Rr. Neumarkt 57. Budfow f. Bauge. Bürgermalb b. Bögenborf 84. Bumslapca f. Bungelmit. Bundfandftein 8. Bungelwit, Rr. Schweidnit 26. 37. Bunglau 82. Burchardisdorf, Kr. Waldenburg 89. 105. Burgberg b. Buchwald, Rr. Landeshut 114, b. Gradit 26, b. Landeshut 26. 114, b. Reuen 26. 114, b. Steinfeifersborf 26. 114, bei Thomasborf, Rr. Bolfenhain 114. Burgen, deutsche 29. 59. 68. 74. 82. 94. Burggraf 29. Burghardisborff 87. Burtersborf, Kr. Schweibnit 10. 13. 54. 87. 116. 121. — f. auch Burchardisdorf, Er. Walbenburg. Burn f. Bornden. Bufchäuser f. Waltersborf, Rieber-Buschhäuserberg 100. Bufdmühle b. Domange 26. Butterberge 6. Byftrapca f. Beiftrit. Caczbach f. Kratzbach. Camena gora f. Steinberg. Campus Zlesie f. pagus Silensi.

9\*

Canth 14. 34.

Capala, Rr. Schweibnit (?) 37.

Demanc f. Domange.

Capusborff f. Rapsborf. Carnici f. Körnit. Chanowo f. Banau. Cescouici. Cestouica f. Raltenbrunn. Charlottenbrunn, Rr. Balbenburg 97. Chechi, Chebi f. Tichechen. Chelmno in Bofen 41. Chełmnow f. Sulm. Chemolow f. hulm. Choden 22. 67. Cholme (Ratbachgebirge) 50. 67. 79. Chomar f. Ruhnern. Chriftelmit, Rr. Schweidnit 34. 61. Chryftlawicz f. Chriftelwit. Chuberopo f. Rauber. Circuitus, circuitio 34. 53. 54. 56. 71. 79. 80. Cirne f. Birlau. Cleicatom f. Rletichtau. Conroczwaldef.Ronradswaldau, Rr. Candesbut. Corvinus, Matthias 103. Cosreca, Coftrega, Rr. Striegau (?) 40. Crafovice, Crasmig f. Rroifdwit. Crazcov f. Rratfau. Crifova f. Rreifau. Cuchari f. Ruchendorf. Cuncaledirhofin f. Leberofe. Cuterborf f. Gulerborf. Cybir f. Zieber, Dorf. Cyrla, Cyrne f. Birlau. Czepansborff f. Tichöpsborf. Czermantel f. Zweermantel. Czefchaus f. Beistenburg. Czetrafer, Criftoff u. Sigmund 117. - f. a. Rettrit. Czirrenmantel f. Zweermantel. Czistenberg f. Beistenburg. Czoboten f. Bobten, Berg. Cautelndorff, Caulczendorff f. Bulgendorf, Rr. Schweidnit. Czyngwit f. Tschinschwit.

### Э.

Dambritsch, Kr. Neumarkt 4. 41. 57. 122. Dambrofdin f. Dambritfch. Dameritich f. Dambritich. Damerfdin f. Dambritfd. Damiani villa f. Damsborf. Damiansborff f. Damsborf. Damsdorf, Rr. Striegau 86. 103. 122. Datborf, Rr. Bolfenhain 55. 91. 123. Decimi 34.

Detborf f. Datborf. Diesborf, Rr. Striegau 86. Dietzborf, Rr. Reumarkt 4. 80. 122. Diluvium 8. 10. 11. 12. 21. 27. Dimidia villa f. Salbendorf, &r. Boltenhain und Striegau. Diterichisborf f. Dittersbach, Rr. Walbenburg. Dittmannsborf, &r. Walbenburg 18. 89. 120. Dittersbach, Rr. Balbenburg 6. 89. 103. 121. - Gruff.-, Rr. Landeshut 7. 51. 85. 95. — Städt.-, Kr. Landeshut 51. 97. 122. Dittrichsbach f. Dittersbach, Rr. Balbenburg. Dorfanlage, beutsche, f. unter Gewann und Sufe, ferner 25, 58. - flamifche 24. 58 ff. 61. Domanicz f. Domange. Domanze, Rr. Schweibnit 13. 26. 30. 37. 69. 70. 71. 119. 121. Donnerau, Rr. Balbenburg 6. 7. 97. 104. 117. 120. Dörnhau, Kr. Walbenburg 50. 97. 105. Dorfbach, Rr. Waldenburg 97. Dorotheenthal, Rr. Reichenbach 97. 109. 117. Dreifelberwirtschaft 93. Dreißighuben, Kr. Reichenbach 52. 97. Dreiwaffertal 7. Drivalovicz f. Wallwitz. Drobnisov, Drobnisovo, Drobnossowe. Kr. Striegau (?) 40. Drogomilovit f. Dromsborf. Dromsborf, Rr. Striegan 40. 64. 92. Dupnicza, Dupnita f. Taubnit. Dupyzha 15. 67. Dürrer Berg, Kr. Walbenburg 18. Dybisborf f. Diesborf, Rr. Striegau. Dythmarstorph f. Dittmannsborf, Kr. Balbenburg.

Cherndorf, Rr. Striegan 4. Ede, Ridel 122. Edehardesborf f. Edersborf, Rr. Schweidnit. Edersborf, Rr. Neurobe 6. — Kr. Schweidnit 38. 47. 87. 95. 119. Eibe, Baum 57. Eibenkoppe 57. Eichhorn 64. Ginfiebel, Rr. Bolfenhain 95. 96. Einfiedlerwald 6. Einwanderer, Bertunft ber beutschen 73. Einwanderung, beutsche 45. 46. 49. 52. 64. 69. 72-82. 92-94.

Einwanderung, Beginn ber beutschen 77 f. Einzelbof 22, 42, 43, 44, 49, 56, 58, 61, 71, Eisborf, Rr. Striegau 47. 86. 110. Eisendorf, Rr. Striegau 40. 86. 106. 122. Gifersborff f. Gifenborf. Elegota f. Ellqut, Groß-Elisabethwald, Büstung, Rr. Striegau 111. Ellgut, Rr. Neumartt 57. - Groß-, Rr. Reichenbach 31. 47. 51. 52. 61. Endersborf, Rr. Reichenbach 26. 30. 89. 124. Erlenbufch, Rr. Walbenburg 50. Erlicht, Rolonie v. Schwengfelb 58. 87. 99. Ernsborf, Rr. Reichenbach 18. 52. 84. 89. 124. Erweick, Kr. Schweidnit 87. 103. Esborf, Rr. Schweidnit 54. 87. 121. 122. Efelsborf f. Esborf. Gulengebirge 5. 6. 9. 10. 11. 13. 14. 49. 51. 68. Eulerdorf, Rr. Reichenbach 84. 102. Eventhal, Rr. Landesbut 97.

## ₹.

Kalcou f. Qualfau. Fallenberg, Rr. Bolfenhain 8. 10. 55. 91. 123. — Schlef.≥, Kr. Waldenburg 97. Faltenbain, Rr. Neumartt 57. Falfner 65. Faltensborf f. Faltenberg, Rr. Boltenhain. Faulbrud, Rr. Reichenbach 52. 64. 72. 84. 102. 114. 124. Faule Bach 14. Faulenbrücke f. Faulbrück. Fehebeutel, Kr. Striegau 26. 47. 86. Felbgraswirtschaft 63. Fellhammer, Ar. Walbenburg 6. 97. 120. Fischerei 22. 62. 64. 65. 71. Flaces 63. 107. Floreansborff f. Floriansborf. Floriansborf, Kr. Schweibnit 34 f. 54. 87. 118. 121. Flureinteilung, beutsche, f. Sufe und Gewann, flawische 24 f. 60. Flurgrengen 3. 46. Flurgröße 25. 30. 31. 34. 35. 36. 37. 41. 60. 74. 85. 95. Flurnamen 2. 21. 23 f. 35. 43. 46. 51. 58. 67. 68. 69. 108. 112. 113. 114. Forst, Kr. Landeshut 50. 95. 97. 100. Forstberge 7. Förstchen, Rr. Striegau 40. 56. 86. Forum in Soboth f. Bobten, Stadt. - sub monte Frantenftein 52.

Frankenthal, Rr. Neumarkt 57. Frauenhain, Rr. Schweibnit 32. 53. 60. 69. 87, 119, 121, Fredebergensis, districtus f. Sobenfriedeberg. Fredelandesborf f. Friedland, Alt-Freiburg, Kr. Schweidnit 6. 9. 10. 14. 54. 73. 82. 83. 94. 103. 111. 120. Freihufen 52. 75. Freubenburg, Dorf, Rr. Walbenburg 95. 97. - Ruine, Rr. Walbenburg 18. 89. 94. 104. Freudenthal, Rr. Schweidnit 13. 38. 54. 99. 119. Frenberg f. Freiburg. Friburg f. Freiburg. Friedersdorf, Alt-, Rr. Balbenburg 6. 97. 117. — Neus, Kr. Waldenburg 97. Friedland, Rr. Balbenburg 7. 9. 13. 51. 68. 69. 89. 116. 119. Alt-, Rr. Walbenburg 89. 119. 120. Friedrichsfelbe, Groß., Rr. Schweibnit 97. – Klein-, Kr. Schweidnit 97. Friedrichsgrund, Rr. Reichenbach 97. Friebrichshain, Rr. Reichenbach 97. Friefenfteine 9. Fröhlichsborf, Rr. Walbenburg 89. 120. 121. Fünfzig Sufen f. Bogelsborf u. Bieber, Rieber-Fürstenau, Kr. Neumarkt 53. Fürftenberg f. Fürftenftein. Fürstenstein, Rr. Walbenburg 86. 94. 105. 116. 117. 120.

#### €.

Gabbro, Geftein 10. Gabersborf, Rr. Striegau 40. 92. 111. 122. Gablau, Kr. Landeshut 43. 51. 90. 103. 121. Gablow f. Gablau. Garbengehnt 76. Garnszarsco f. Marrborf. Gartenbau 64. Gebhardi villa f. Gabersborf. Bebirgeichotter f. Schuttlegel. Beiersberg 10. 12. 14. 26. Gelbzehnt 76. 85 f. 93. Belenau, Belnam f. Göhlenau. Belhorn 121. — Friedrich v. 120. - Hans v. 121. - Stenzel 124. Gemartung f. Flur. Bengborff f. Enbersborf.

Berbersborff f. Borbersborf. Gerhardstorph f. Giersborf, Soben-Gerlachesdorf f. Girlachsborf, Rr. Boltenhain. Gerlaci villa f. Girlachsborf, Rr. Reichenbach. Geschiebelehm f. Diluvium. Bewann 46. Beplenam f. Göhlenau. Giegmannsborf, Rr. Bolfenhain 51. 91. 95. 123. Bierschorff f. Giersborf, Bufte-Giersborf, Soben-, Rr. Schweidnit 6. 84. - Reuwüste-, Rr. Balbenburg 7. 99. - Rieber-, Kr. Schweidnit 37. 53. 87. 118. 121. - Bufte-, Rr. Balbenburg 51. 90. 99. 103. 104. 105. 112. 116. 117. 119. 120. Biersborff f. Giersborf, Bufte-Birbersborff f. Görbersborf. Birbrechtisborf f. Görbersborf. Girlachsborf, Rr. Bolfenhain 91. 94. 123. - Rr. Reichenbach 12. 27. 52. 89. 123. 124. Birlegborff f. Girlachsborf, Rr. Reichenbach. Birlsborff f. Birlachsborf, Rr. Bolfenhain. Glashutte, bie, f. Freudenburg, Dorf. Glat 7. 9. Glater Pforte 68. 69. Blimmerfchiefer, Beftein 9. Gnabenfrei, Rr. Reichenbach 18. 97. Gneis, Geftein 5. 6. 9. 10. 11. 13. 14. Gneomir, comes 56. Gneomir i. e. Uyazd, Gnevomir Ujasd f. Mois, Rr. Neumarkt. Godcovo f. Gudelhaufen. Godec, servicialis 61. 79. Bobetenborf f. Budelhaufen. Goglau, Rr. Schweibnit 10. 34. 61. 92. 121. Gogolevo, Gogolov f. Goglau. Göblenau, Rr. Balbenburg 8. 89. 117. 119. 120. Gohlitsch, Kr. Schweidnit 37. 54. 70. 119. Gola b. Gr.-Ting 62. Gola f. Guhlau, Rr. Reichenbach und Schweidnit. Golasbycz f. Goblitich. Goldbach (zum Bober) 15. 113. Golfcut f. Gohlitich. Görbersdorf, Kr. Waldenburg 89. 104. 117. 121. Borca, Borta f. Bortau. Gorca, nova villa sub f. Ströbel. Gorfau, Kr. Schweidnit 32 f. 53. 61. 64. 95. Görtelsdorf, Kr. Landeshut 51. 85. 95. Goszwini villa f. Giegmannsborf, Rr. Bolfenhain. Gotichborff f. Gutichborf. Gotsche, v. 122. 123.

Gotide. Cafpar 50. – Ulrich 123. Gotskalci villa f. Gutfcborf. Gottesberg, Kr. Walbenburg 97. Grabel, Rr. Bolfenbain 42. 91. 123. Braben, Rr. Striegau 38. 55. 122. Grabina f. Graben. Grabit, Rr. Schweidnig 26. 29. 30. 36. 52. 54. 57. 69. 72. 85. 119. 121. 122. Gramolin 29. 36. 59. 69. 72. 101. Granica, Rr. Striegau 38. 84. Granit, Geftein 10. 11. 55. Granitit, Geftein 9. Grasfteppe f. Steppe. Grebel f. Grabel, Rr. Bollenbain. Gregor IX., Bapft 79. Greiffenberg 82. Grenzbauben, Bag 9. Grenggeichen 53. 56. Grifome f. Griffau. Griffobor f. Gruffau und Reuen. Grobyn f. Graben. Grobec f. Grabit, Rr. Schweibnit. Grobinica 29. Gröbit f. Grabit. Grottfau 10. Grunau b. Liebau 43. 85. - Rr. Schweidnit 26. 36. 37. 120. 121. - Rr. Striegan 13. 14. 39. 56. 70. 118. Grund, Kr. Balbenburg 97. Gruner Berg 8. Grunow f. Grunau b. Liebau. — f. Grunau, Kr. Schweibnit und Striegau. Grunichiefer, Geftein 6. Gruffau, Alt- f. Reuen. - Rr. Landeshut 8. 50. 51. 67. 73. 83. 85. 95. 103. 115. 116. 123. Gudelhausen, Rr. Striegau 39. 56. 61. 79. Günthersborf, Rr. Striegau 55. 86. 122. Güttmannsborf, Rr. Reichenbach 52. 89. 124. Guhlau, Kr. Reichenbach 30. 31. 51. 52. 123. — Rr. Schweibnit 37. 54. 71. 95. 118. 120. Guhlmald, Rr. Reichenbach 10. 12. 13. 26. 44. 51. 71. Bulau f. Guhlau, Rr. Schweidnis. Guntheri villa f. Gunthersborf, &r. Striegau. Buntherwicz, Rr. Schweidnit 24. 87. 103. Guren, Großer und Rleiner, Rr. Löwenberg 68f. Burtilersborf f. Görtelsborf. Gutenthal f. Rubbant. Gutschorf, Rr. Striegau 14. 21. 86. 122. - Rohlhöhe, Kr. Striegau 56. 97. Gythwini villa f. Guttmannsborf.

Sabendorf, Rr. Reichenbach 31. 52. 61. 69. 86, 103, 124, haberborph f. habenborf, Rr. Reichenbach. habichtsgrund 98. Habichtsgrund f. Forft. Sabirdorf f. Sabendorf. Hach, Hag f. Bannwald. hade 22. Hadenpflug f. auch Bflug, Holz- (Haden-). Saberloch f. Saberwiefe. Saberteich f. Saberwiefe. haberwiese, Rr. Lanbeshut 113. Habrian IV., Papst 28. Sabn. v. 113. Sahnbach, Rr. Reichenbach 14. 112. Hahnbusch 112. Sahnborf, Rr. Reichenbach 112 f. Sahnenteiche 112. Sahnstraße 112. Sahnwiese 113. Saibau, Kr. Striegau 18. 39. 70. 83. Hain, Alt- 9. 14. 50. 69. 97. – Neu- 97. Sain f. Boltenhain. Hainformation 18. 32. halbendorf, Rr. Bolfenhain 91. 123. - Rr. Striegau 55. 84. 122. Salbstadt i. Böhmen 68. Sandel, flamifder 66 f. Sandweberei 95. 107. Sandwerferdörfer, flamifche 65 f. hartau, Rr. Reichenbach 53. 89. 124. - Rr. Waldenburg 50. 97. - Griff.-, Rr. Landesbut 50, 95, 98. - Städt., Rr. Landeshut 50. 98. Sarte, die f. Sarthau, Rr. Balbenburg. Barthe f. Sartau, Stäbt .-Hartmannsborf, Rr. Landesbut 90. 123. Hase 64. Hafelbach, Kr. Landeshut 51. 90. 123. Häslicht, Kr. Striegau 55. 58. 64. 85. 122. Sau, Großer, Rr. Boltenhain 8. Saus, frantifches 73. 93. - flawifches 58. 60. 93. hausborf, Kr. Bollenhain 55. 91. 123. - Rr. Balbenburg 89. Haustiere, flawische 21. 62. 63. Sann f. Bolfenhain. Hannau 49.

hazilbach f. hafelbach.

Seibe 17. 44.

Beibe, Große 7.

Beibe, Frang und Wolf 123, Friedrich 124. Beibelberg 7. Seinrich I. von Schleffen 34. 50. 56. 77. 78. 81. Beinrich III. 84. Beinrichau, Rr. Balbenburg 89. - Alt-, Rr. Münfterberg 63. - Kloster 50, 81, 84. Beinrichauer Grundungsbuch 28. 45. 63. Beinrichisborf f. Bennersborf, Rlein-Beinzenwalde, Rr. Boltenhain 51. 98. Selle, Rr. Balbenburg 104. 117. Bellebach 69. 104. Belmann, Frang 121. Helmsborff f. Hobenhelmsborf, Rr. Bolfenhain. Helwici villa f. Sobenbelmeborf. Belwigesborf f. Bellwigsborf, Lang-Hellwigsborf, Lang-, Rr. Boltenhain 91. Hemramus, baro et castellanus 56. Bennersborf, Rr. Reichenbach 20. 52. 85. 97. 123. Rlein-, Rr. Landeshut 51. 85. 95. 113. — Reich=, Kr. Landeshut 51. 90. 95. Henrici villa, f. hennersborf, Rr. Reichenbach. Bermannisdorf f. Bermeborf, Gruff .-Bermansborf f. Bermsborf, Städtifch-, ober Rr. Balbenburg. Bermbgborff f. Bermsborf, Rr. Balbenburg. hermsborf i. Böhmen 69. — Kr. Walbenburg 89. 90. 119. 121. — Grüff., Kr. Lanbeshut 7. 85. 95. — Ober-, Kr. Walbenburg 98. – Städt., Kr. Landeshut 9. 90. Bersberg f. Birichberg. Herzogswaldau, Rr. Jauer 55. Beselicht f. häslicht. Heslech f. Haslicht. hendam f. haidau. Bennrichsborff f. Bennersborf, Reich-Hirschberg 8. 10. 68. 82. Sirfe 22. 63. Hoberg, v. 95. 123. — Christof, Hans, Konrad v. 116. Hochmoor 17. Hochwald 6. Boëndorf f. Sobendorf. Bofendorf, Rr. Reichenbach 98. Bollenbach (gur Lohe) 13. Sollenichente 104. Borige, flamifche 74. Sof, Alter, bei Benig-Mohnau 26. Hogolie 68. Sobe Eule 5. Sobendorf, Rr. Bolfenhain 91. 123.

Hohendorf, Reu-, Kr. Walbenburg 98. Sobenfriedeberg, Rr. Bolfenhain 6. 9. 10. 14. 26. 91. Sobenhelmsborf, Rr. Bolfenhain 91. 95. 123. Sobenpetersborf f. Betersborf, Soben-Hohenposerit, Rr. Schweidnit 37. 54. 61. 71. 80. 121. Sober Berg 9. Holme f. Hulm. Holzschläger 18. 21. Horn, v. 123. Bornblendeschiefer, Beftein 9. Bornsbert f. Bornichlog. Hornichlog, Rr. Walbenburg 29. 86. 94. 104. Hospites 74. 80. Hossidisborf f. Hugborf. Honmsberg, Rr. Striegau 98. Bronow in Böhmen 6. Sufen 46. 76. 83 ff. 108. 110. — große ober franklische, auch Balbhufe genannt 30. 31. 46 f. 47. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 73. 79. 83. 85. - fleine ober flämische 47. 53. 55. 73. 84. 85. - Rolonistenbufe 30. 46. 53. 54. 55. Sugisborf f. hausborf, &r. Balbenburg. Sugsborf f. Sausborf, Rr. Boltenhain. Sulm, Rr. Striegau 41. 112. hummel, Rr. Striegau 98. hummelwald, Rr. Striegau 40. Sund, Sans 121. hundorf f. Sobendorf, Rr. Boltenhain. hugborf, Rr. Löwenberg 68. Suffitenfriege 94. 102. 103. 112. 116. hpemrammus, Graf 81.

#### 3.

Järischau, Rr. Striegau 10. 40. 64. 84. 122.

Jägenborf, Rr. Bollenhain 50. 79.

Bärischauer Berge 11. 40.

Jagb 18. 22. 23 f. 33. 62. 64. 65. 67.

Jagelnobach 63.

Jatobsborf, Kr. Schweibniß 14. 87. 119.

Janisbach f. Johnsborf.

Jannowiß, Kr. Schönau 68.

Janussowich, Jarosov f. Järischau.

Jaraschow, Jaroschou, Jarozov f. Järischau.

Jaromer in Böhmen 48. 68.

Jauer 9. 46. 71.

Jauernick, Alt., Kr. Schweibniß 26. 38. 55.

57. 119. 121.

— Neu-, Kr. Schweibnit 14. 26. 38. 98.

Jauernig, Kr. Walbenburg 24. 35. 43. 50.

58. 67. 89. 101.

Jauoravo f. Jauernick, Alt-Javore, Rr. Striegau 40. - Flurname 67. Naworow f. Nauernig, Rr. Balbenburg. Ibrahîm-Jbn-Játûb 27. 63. 65. 67. Jentschwit, Rr. Reichenbach 26. 30. 31. 52. Jenzewig f. Jentichwit. Jefdten 48. Indago 50. 81. Ingramsborf, Rr. Schweidnit 10. 38. 54. 60. 80. 94. 118. 121. 122. Innozeng III., Bapft 79. - IV., Papft 84. Johannesberg, Pag von 10. Johnsborf 41. 85. 99. 103. 122. Jordansmühl 10. Juden 66. Jzerovici f. Gifendorf.

Nauernig in öfterr. Schleften 48.

# **R.** Räntchen, Kr. Schweidnig 13. **34**. 5**4**. 118.

121. Raffinberg, Borwert, Rr. Schweidnit 87. Raldreuter, George 121. – Kajvar 121. Ralbenborn f. Raltenbrunn. Ralendorf f. Rallendorf. Rallendorf, Kr. Schweibnit 70. 87. 95. Kaltenbrunn, Kr. Schweidnit 33. 34. 73. 83. 95. 120. Raltwaffer, Rr. Waldenburg 98. Ramenz, Rlofter 81. Kammerau, Kr. Schweidnit 36. 61. 66. 71. 118. 121. Kamnit 24. Kapsdorf, Kr. Schweidnit 13. 87. 121. Karbon, Gestein 5. 6. 13. Rarl IV. 82. Karlswald, Kr. Reichenbach 53. Raschbach, Rr. Reichenbach 98. 117. Raffenborf, Rr. Reichenbach 89. 102. Raftellanei 22. 28 f. 36. 39. 42. 49. 58 f. 71 f. 75. Ratbach 9. 13. 14. Rauber, Rr. Boltenhain 8. 10. 42. 55. 61. 94. 103. 123. Relezim f. Röltschen. Rentchin f. Räntchen. Rentichen f. Rantchen. Rernicg f. Rornits. Reuelerborf f. Riefendorf.

Riefendorf. Rr. Schweibnit 34. 54. 87. 119. Rinbelsborf, Kr. Lanbeshut 85. 95. 102. 105. 115. Rinbesborf f. Rinbelsborf. Rinsberg f. Ronsburg. Rirchberg b. Nentichwit 26. Rirchen, beutsche 60f. 77. 93. - flawifche 60f. 70. 77. 93. Rirchfprengel, flawische 58. 60f. 70. 77. Rirfcborf, Rots, Rr. Schweibnit 13. 36. 87. 88. 120. - Beiß-, Kr. Schweidnit 54. 87. 88. 120. Rirstansborff arida f. Rirschborf, Beig-. Rletschtau, Rr. Schweibnit 36. Rlette, Rr. Landeshut 90. 99. Rlettenborf, Rr. Schweibnit 54. 87. 119. Rleutsch, Rr. Frankenstein 21. 52. Rlimaänberung 64. Rlonit, Rr. Jauer 12. Rlofe, George 122. Röhlerei 56. Roblau, Rr. Walbenburg 98. Rohlenbergbau 94. 95. 96. Rolbenberg 9. Rolbnit, Kr. Jauer 10. 50. 67. Röltschen, Rr. Reichenbach 30. 32. 52. 124. Röltschenberg 10. 12. 13. Rolonien 95. 99. Rolfdin f. Röltichen. Romerau f. Rammerau. Roniggrat in Bohmen 68. Roniginhof in Bohmen 48. Rönigshain in Nord-Böhmen 102. 115. 116. Ronigszelt, Rr. Schweidnit 26. 54. 98. Rornit, Rr. Striegau 141. Ronradsthal, Rr. Waldenburg 98. Konradswaldau, Kr. Landeshut 50. 90. 91. 121. - Burg, Rr. Landeshut 90. 94. 103. — Kr. Schweidnit 11. 38. 55. 80. 86. 122. Rontinentalfperre 95. Ropiten 53. Rratbach, Rr. Landeshut 51. 85. 95. Rrattau, Rr. Schweidnit 37. 64. 70. 119. Rrausendorf, Rr. Landeshut 15. 91. 123. Rregler 6. Rreibeformation 5. 8. 15. Kreifau, Kr. Schweidnit 10. 36. 52. 71. 119. Rreppelhof, Rr. Landeshut 98. 123. Rreuzberg, Rr. Striegau 11.

Rrieg, 30 jähriger 95. 107-110. 113. 118f.

Kriegburg, Kr. Schweidnit 87. 103.

- 7 jähriger 111.

Rroifdwit, Rr. Schweibnit 35. 37. 61. 85 111. Rrotel, Rr. Schweibnit 95. 98. Rrummer Bach (gur Lohe) 13. Ruchendorf, Rr. Reichenbach 30. 31. 52. 66. Rubpr f. Rauber. Rübl, Balthafar 121, f. a. Rul. Ruhnern, Rr. Striegau 40. 56. 65. 111. 122. Rul, Heinrich 121, f. a. Rühl. Rulm, Geftein 5. 6. 9. 14. 15. Rummer, Rr. Striegau 103. Rummerow, Rumerow f. Rammerau. Runczindorf f. Steinfungenborf. Runern, Runir f. Rubnern. Rungendorf, Rr. Bollenhain 50. 79. 103. 114. 123. - Rr. Landeshut 9. 51. 91. 95. - Kr. Schweidnit 10. 38. 54. 80. 121. Rupferberg 9. Rynau, Rr. Balbenburg 67. 98. Rynsburg, Rr. Walbenburg 89. 94. 112. 121. Rnngberg f. Annsburg. Ryrstansdorf f. Rirschdorf, Rot-. 2.

Laafan, Kr. Striegau 11. 13. 24. 39. 56. 70. 71. 122. Lähn 29. 64. 68. 93. - Nicolaus, Pfarrer v. 93. Lähnhaus, Rr. Löwenberg 93. Läsfig, Fluß 15. 67. - Alt., Ar. Balbenburg 24. 50. 98. 117. 121. - Neu-, Rr. Walbenburg 98. Lahnig f. Lohnig. Lattolit f. Hochwald. Lampereborf, Rr. Frankenftein 52. Landeshut, Rreis 12. 48. 81. - Stadt 6. 7. 9. 15. 26. 68. 82. 83. 94. 103. 110. 114. Lanbesbuter Ramm 9. Landeshuter Bforte 9. 29. 49. 68. 72. Langenbielau f. Bielau, Langen-Langenölfer Bach 13. - Baffer 13. Langer Berg 7. Langevnici f. Lohnig. Langfeifersborf f. Seifersborf, Lang-Lassano f. Laasan. Laurichenborf, Rr. Schweibnit 88. 104. 109. Laurichenfolog, Rr. Schweibnit 109. Laufit 19.

Laufiter Pforte 68.

Lauterbach, Fluß (zur Rleinen Reiße) 14.

— Kr. Bolfenhain 91. 123. — Kr. Reichenbach 26. 52. 86. 124.

Lawnig f. Lobnig.

Leberofe, Rr. Striegau 41. 86. 122.

Lehm 11. 21. 27.

Lehmwaffer, Rr. Balbenburg 98.

Leineninduftrie 95.

Leipe, Rr. Jauer 42. 46.

- Sobe, Bergriiden 67.

Leisebach 10. 13. 14. 18. 40 f. 44. 55 f. 93. Leppersdorf, Kr. Landeshut 91. 123.

Lerchenberg bei Riefendorf 54.

Cast Cale

Lest f. Lässig.

Leffig f. Läffig, Alt ..

Leubus 21. 50. 56. 57. 62. 77. 79.

Leuprechtsborf f. Leppersborf.

Leutmannsborf, Kr. Landeshut 51. 91. 95.

- Kr. Schweidnit 10. 12. 54. 88. 119. 122.

- Rlein-, Rr. Schweidnit 98. 109.

Lgota 22. 31. 52.

Liebau, Kr. Landeshut 7. 43. 68. 85. 95. 116. Liebenau, Kr. Landeshut 91. 103. s. auch

Schwarzwaldau, Burg.

- in Böhmen 116.

Liebersborf, Rr. Landeshut 91. 121.

Liebichau, Rr. Walbenburg 38. 119. 121.

— Neu-, Kr. Waldenburg 98.

Lindenau 46.

- Rr. Landeshut 47. 85. 95. 113.

Lindenberg bei Stofchenborf 26.

Lindinome f. Lindenau, Rr. Landeshut.

Locator 43. 74. 75. 101.

Logau, Bartel 123.

- Georg 121.

- Matthaeus der Jüngere 121.

Lohe, Fluß 13. 19. 28. 32.

Lohnig, Rr. Striegau 40. 66. 122.

Lomnit, Rr. Walbenburg 24. 69. 95. 98.

Lomnigbach 67.

Löß, Formation 11. 21.

Loffin 98.

Löwenberger Mulbe 5. 6. 8. 41 f. 49.

Lubavia f. Liebau.

Lubefov, Lubeffow 41.

Lubichau, Lubichen f. Liebichau.

Lubichowe f. Liebichau.

Lubopo 41.

Luczmanni villa f. Leutmannsborf, Kreis Schweidnis.

Ludwici villa f. Ludwigsborf, Buftung. Ludwigsborf, Kr. Löwenberg 68.

— Kr. Schweidnit 54. 88. 109. 117. 121.

Lubwigsborf, Rr. Striegau 110.

- Biffung, Rr. Landeshut 91. 104. 109.

Lurtendorf f. Laurichendorf.

Luffen, Rr. Striegau 40. 41. 74. 81. 82. 112.

Luszina f. Luffen.

Lutirbach f. Lauterbach.

Lutoldi villa f. Leutmannsborf, Rr. Landeshut.

Lužan in Böhmen 48.

Lybenow f. Liebenau.

Lybrici villa f. Liebersborf.

Lypa f. Leipe.

## 902.

Mahlendorf, Kr. Faltenberg 48.

Malendorf f. Mellendorf.

Maloft f. Bitichenberg.

Malterzehnt 76. 84.

Maltsch 14.

Manow, Großen- f. Mohnau, Groß-.

— in parvo M. polonicali dicto s. Mohnau,

Wenig=.

Mansowit 42.

Marcusdorf f. Marrborf.

Marientapelle in Waldenburg 19. 27.

Mart 43. 46. 70.

Märtte, flawifche 58 f. 94.

Martini villa f. Marzborf, Rr. Boltenhain.

Martinus Gallus 49.

Marrborf, Rr. Schweidnit 34. 66. 88. 95.

118. 120.

Märzborf, Rr. Boltenhain 51. 91. 102.

— Groß., Rr. Schweidnit 87. 88. 119.

- Rlein-, Rr. Schweidnit 87. 88. 118.

Mauer, Rr. Löwenberg 68.

Medow f. Metfchtau.

Medireche f. Haibau.

Meierhof 63. 67.

Melaphyr, Geftein 7.

Mellendorf, Kr. Reichenbach 30. 31. 32. 100.

Menca, Bogumil 50. 81.

Menersborff f. Möhnersborf.

Merica f. Haibau.

Mertinsborf f. Margborf, Rlein-.

Mertfcutt, Rr. Liegnit 10.

Merzbach f. Giersdorf, Bufte ..

Mergdorf, Rr. Jauer 55.

Mefito, Herzog 33.

Meggetreibe 47.

Metchen, Ernft 121.

Metfctau, Rr. Striegau 41. 122.

Metfchte f. Metfchtau.

Mennharthsborf f. Möhnersborf.

Merfcom f. Metfctau.

Michaelis villa f. Michelsborf, Rr. Reumartt. Michelsborf, Rr. Landesbut 51. 85. 113. 115.

- Rr. Neumarkt 4. 57. 87.
- Rr. Schweidnit 11. 88. 120. 122.
- Rr. Walbenburg 18. 89. 105. 121.
- Bufte- f. Michelsborf, Rr. Balbenburg. Milium f. Sirfe.

Mirfcelwit

f. Mörichelmit. Mirschwit

Mirslawicz )

Mislacou

f. Raltenbrunn. Mislacom

Missalia f. Defigetreibe.

Mochbern, Groß-, Rr. Breslau 62.

Möhnersborf, Rr. Boltenhain 91. 123.

Mörschelwit, Rr. Schweidnit 11. 34. 61. 119. 121.

Mohnau, Groß-, Rr. Schweibnit 54. 69. 88.

- Rlein-, Rr. Schweidnit 108.
- Benig, Rr. Schweibnit 26. 37. 64. 70. 87. 121.

Mois, Kr. Neumarkt 41. 56 f. 61. 80. 103.

- Rieber- 4. 14. 41. 57.
- -- Ober= 4. 41. 57. 61.

Mongolenkämpfe in Schleften 78. 79. 80. 81 f. Moraw f. Mubrau.

Moritfelbe, Rr. Lanbesbut 97.

Mühle, Brettichneibe- 95. (Lomnit, Rubbant); flamifche Sand- 64; Baffer- 64. 94. 95. (Rubbant); Wind- 94.

Mühlberg bei Bfaffendorf, &r. Landeshut 114. - b. Stofchendorf 26.

Mublbeim, Chriftof 121, Dittrich 122, gu Pläßwit 122.

Mungen, romifche 20.

Muhrau, Rr. Striegau 39. 55. 56. 70.

Mundart, oftfrantifche 73.

Mufchelfalt, Formation 8.

## %.

Rachod in Böhmen 68. 69.

Naschwitz, Christof 123.

Rafelwitz, Rr. Nimptich 10.

Raffengrebil f. Grabel, &r. Boltenhain.

Naumburg a. Du. 80.

Reiffe, Glater 10. 13. 48. 92.

- Rleine 8. 15. 42.
- Bütenbe 8. 9. 12. 14. 15. 26. 41 f. 44.

Relezno f. Baltersborf, Rr. Löwenberg. Remechi, f. nimptich.

Ret, Chriftof 124.

Reubed, Rr. Bolfenbain 112.

Neuborf, Rr. Reichenbach 12. 52. 86. 124.

- Rr. Schweidnit 38. 60. 88. 118. 121.
- Rr. Balbenburg 51. 89. 119. 120.

Reuen, Rr. Landesbut 26. 67. 83. 95.

Reugericht, Rr. Balbenburg 59. 98. 119.

Reuhaus, Rr. Balbenburg 89. 94. 103. 104.

117.

Reuhof, Rr. Liegnit 20.

- Rr. Striegau 39. 56. 61. 70. 80. 103.

Neumarkt 13. 77 f., Kreis 12.

Reurobe 7.

Reuforge f. Sorgau, Rr. Balbenburg.

Ridlasborf, Rr. Striegau 87. 122.

Nicolai villa f. Nictasborf.

Nimmersatt, Burg 98. 103. 112. 122.

- Dorf, Rr. Boltenhain 98, 99.

Nimmerfatter Berg 8.

Nimptsch 10. 29. 30. 113.

Nimptsch, Dipprant 121.

Nitschendorf, Rr. Schweidnig 54. 85.

Nonnenbuich 54.

Nova villa sub Gorca f. Ströbel.

Nuburg f. Naumburg a. Ou.

Nycolsborf f. Nitfcenborf, Rr. Schweidnig.

## D.

Objendorf, Rr. Reudorf 4. 87. 122.

Obstbau 64.

Odlit, Rr. Neumarkt 54.

Ölse, Rr. Striegau 38. 55. 122.

Olfnerberge 10. 12.

Ohmsborf, Rr. Schweidnit 88. 119.

Olbersborf, Kr. Reichenbach 52. 89. 124.

- Buftung, Rr. Balbenburg 109.

Oljane j. Ölse.

Omeisendorf f. Ohmsborf.

Dolcim f. Röltschen.

Opizo Polonus, Kaplan zu Rauste 40.

Opolebauern 62. 74.

Oppa, Fluß 43.

Oppau, Rr. Landeshut 9. 43. 51. 91. 95.

Oppow f. Oppau.

Ortsnamen, flawifche 23f. 28. 61.

Ortsteinbildung 17.

Offech, Offeca f. Offig, Rr. Striegau.

Offet 37.

Offenbahr, Rr. Boltenhain 42. 99 ...

Offig, Rr. Striegau 39. 56.

Oftroffovichi 31.

Ottenborf, Kr. Walbenburg 89. 102.

Ottenstein (Eulengebirge) 114. Ottonis villa f. Ottenborf. Ovesnovo f. Habenborf, Kr. Reichenbach.

#### **%**.

Pagus Silensi 19, 28, 29, 33, Bantenborf f. Bentenborf. Panthenau, Rr. Reichenbach 30. 31. Bantnovo f. Bantenau. — Ratayna, Kr. Reichenbach 31. 66. Bangtau, Rr. Striegau 4. Partidorff f. Bargdorf. Parva villa sub Gorka f. Qualfau. Pastuchow f. Buschkau. Bedir f. Bedern. Beczoldisborf f. Begelsborf. Peilau, Kr. Reichenbach 12. 13. 18. 30. 31. 52. 81. 103. 113. 123. 124. Beile, Kluß 10. 14. 18. 29. 30. 31. 36. 57. 69. 71. 72. Peistersdorf, Rr. Reichenbach 52. 57. 89. 124. Belescviz f. Blaswit. Bentenborf, Rr. Schweibnit 88. 118. Bengig, Rr. Gorlit 22. Beft 110. 113. Betersborf, Soben-, Rr. Boltenhain 91. 123. Betersborfel, Rr. Schweidnit 88. 108. 117. 119. Betersborff f. Betersborf, Soben- und Betersbörfel. Beterswald, Rlein-, Rr. Reichenbach 109. 117. Beterswaldau, Rr. Reichenbach 10. 52. 53. 64. 84. 102. 114. 124. Beterswalde, Sans v. 109. 117. 121. 124. - Sigmund 124. Betermit, Rr. Schweidnit 39. 64. 119. 121. Betirwit 37. Petri villa f. Beterwit, auch Beibenpetersborf bg. Rohnstod, Ober -. Bettersborflein f. Betersborfel. Petelsborf, Rr. Landeshut 51. 91. 114. Pezencna f. Bedlit. Pfaffendorf, Rr. Landeshut 6. 51. 85. 100. 105, 114, 122, - Rr. Reichenbach 55. 85. 123. – Kr. Striegau 56. 87. 122. Bfafindorf f. Bfaffendorf, Rr. Landesbut. Pfahlbau, flawischer 70. Pfeil, Sans 123. Bferbehirte 65. Pflug, Gifen- 74. - Solz: (Saden) 21. 22. 27. 44. 62. 63. Pforta in Thüringen 21. Bjenst f. Bengig.

Bilavie f. Beilau. Bilama f., Beilau. Bilgramsbain, Rr. Striegau 55. 87. 110. 122. Bilhovit f. Mauer. Bilgen, Rr. Schweidnit 36. 61. 84. 119. 121. Bitichen, Rr. Striegau 4. 20. 54. Bitichenberg 10. 54. 69. Planer f. Rreibe. Blaswit, Kr. Striegau 41. 56. 103. 122. Platschkau, Kr. Striegau 41. 112. Blatichte f. Blatichtau. Blefimit f. Blasmit. Pobiebrad, Georg v. 103. Pogreller, v. 124. Boblsborf, Rr. Neumarkt 56. Bolenwintel (Bollenwintel), Rr. Schweidnit 35. Bolit in Böhmen 68. 115. Bollau, Rr. Bollenhain 26. 42. 61. - Arnold v. 42. Boltow f. Boltau. "Polnisch Tor" bei Lomnit 69. — bei Nachod 68. Bolsnis, Rr. Walbenburg 24. 51. 80. 101. 120. — Fluß 12. 14. 24. 38. 39. 55. 69. 70. Polgen f. Bilgen. Borphyr, Geftein 6. 7. 8. 9. 10. 13. 68. 69. Pofarisce, Pofarifch f. Sobenpoferit. Bojducow f. Bujdtau. Bofelwit, Rr. Liegnit 4. 41. 122. Boftelwit f. Bofelwit. Poftolici, Poftoliz f. Pofelwit. Prag 63. Bratum f. Wiefau, Rr. Boltenhain. Braufam, Rr. Bolfenhain 42. Brauf, Rr. Reichenbach 32. 52. 99. Brauffyn f. Brauß, Rr. Reichenbach. Preilingsborf f. Preilsborf, Rr. Boltenhain. Breilsborf, Rr. Boltenhain 91. – Kr. Striegau 87. 122. Breisrevolution 106. Prefeta f. Bannwalb. Preugen 32. 42. Briolsborf f. Breilsborf, Rr. Striegau. Brittwitborf, Rr. Bollenhain 99. Procurator 29. Brotfctenbain, Rr. Schweibnit 32. 53. 60. 88. 119. 121. Brufow, Rr. Bollenhain 42. 103. Bulfin f. Bilgen. Bulgen f. Bilgen. Bufchtau, Rr. Schweibnit 11. 39. 41. 70. 84. 118. 121. Bufchtowe f. Bufchtau.

Putridus pons f. Kaulbrud. Bplgrymshann f. Bilgramshain, Rr. Striegau. Pyskeri villa f. Beistersborf.

Quaber f. Rreibe. Qualfau, Ar. Schweibnit 13. 33. 54. 80. 95. 120. Qualzchowiz f. Quolsborf. Quolsborf, Rr. Bolfenhain 38. 47. 50 81. 95. 123. Queitsch, Rr. Schweidnit 34.

## M.

Raaben, Rr. Schweidnit 13. 39. 70. 80. 95. 119. 122. Rabengebirge 7. Rabin, Rabyn f. Raben. Radlo f. Bflug, Solg- (Saden-) Rafpenau, Kr. Balbenburg 89. 105. 117. 119. 120. Rathagnne f. Pantnovo Ratayna. Raubtiere 64. Raudnit, Rr. Frantenftein 52. Raueswalbe f. Reimswalbau. Rauste, Rr. Striegau 11. 13. 40. 41. 56. 76. 82. 83. 122. Recht, beutsches 16. 23. 25. 75-77. 79ff. 83-86. 92 f. - flämisches 73. - frantisches 54. 73. Rehorngebirge 9. 15.

Reibnit, v. 122. 123.

Reiche, Antonius 42.

Reichel, Chriftof 121.

Reichenbach, Kreis 10. 12. 14. 18. 29. 30f. 44. 51 f. 57. 111.

- Stabt 10. 12. 20. 52. 82. 83. 94. 102. 103. 110. 113.
- Biller v. 123.
- Alt-, Rr. Reichenbach 89. 102. Reichenau, Alt-, Rr. Bolfenhain 47. 50 81. 95. 123.
- Neu-, Kr. Bolfenhain 14. 84. 95. 123. Reichhennersdorf f. Bennersdorf, Reich-Reimesmald f. Reimsmalbau. Reimsbach, Rr. Balbenburg 99. Reimswaldau, Rr. Balbenburg 50. 90. 104. 117. 119. 121.

Renno 41.

Rengperg, v. 124.

Regna 41.

Reugendorf, Rr. Landeshut 85. 123.

Reugenborf, Rr. Balbenburg 90. 121. Repnico, Ritter 86. Richenow f. Reichenau. Riegel, Rr. Striegau 41. 87. Riemenborf, Rr. Lowenberg 69. Riefengebirge 5. 8f. 68. Rimarswalbe f. Reimswalbau. Rind 21. 63. Ringmauer im Guhlmalb 26. Ringwälle f. Rundwälle. Robeland bei Roniaszelt 54. Robeftod, Robtftod f. Robnftod. Röhrsborf, Alt-, Rr. Boltenhain 50. 79. 100. 122. - Neu-, Rr. Bolfenhain 99. Rogau, Rr. Schweidnit 26. 34. 70. 120. Rogow f. Rogau. Rogogen f. Rofen, Groß. Robnau, Kr. Landesbut 43. 83. 123. Rohnstod, Rr. Bollenhain 42. 55. 123. — Ober-, Kr. Bolfenhain 51. 55. 92. Rotinregil f. Riegel. Romberg, Rr. Breslau 14. Ron f. Rohnau. Rones, Leonhart 123. Ronove, Heinricus advocatus de 43. Ronftod f. Rohnstod. Rofen, Groß. 23. 42. 85. 122. - Rlein - (Benig.) 23. 42. 55. 57. — Paß von 11. 42. 55. 72. Rosenau, Rr. Schweidnit 88. 120. - Rr. Walbenberg 90. 117. 119. 120. Rofenow f. Rofenau. Rofenthal, Rr. Schweidnit 88. Rofintal f. Rofenthal. Roftod f. Rohnstod. Rotenbach, Rr. Landeshut 99. 121. Rotliegendes, Formation 5. 7. 8. 12. 13. 14. Rudelsdorff f. Rudelstadt. Rubelftabt, Rr. Boltenhain 50 f. 67. 73. 79. 123. Rubelswalde f. Rudolfswaldau. Rudiger, Ritter 86. Rudilswalde f. Rudolfswaldau. Rudno f. Raudnitz. Rudolfsmalbau, Rr. Walbenburg 50. 90. 116. Rürfidorf f. Röhrsdorf, Rr. Boltenhain. Rubbant, Rr. Boltenhain 50. 95. 99. 100. Rubberg, Rr. Reichenbach 114. Rumfmalbau f. Reimsmalbau. Rundling 24. 59. 70. 93. Rundwälle, germanische 26.

- flawische 22 26 f. 29. 30. 35. 49. 59.

Rungendorf, Rr. Schweidnig 88. 99. 108. 120.

69. 70. 82. 94. 101.

Aungenpusch, Flurname 108. f. auch Aungenborf. Ausete, Aust, Auste s. Nauste.

Ruzendorf f. Reußendorf, Kr. Landeshut. Rudzif f. Rauste.

Saara, Rr. Reumarkt 21. Saarau, Kr. Schweidnit 11. 13. 21. 39. 55. 70. 119. Saare, bie (Flurname) 21. Sachfirchin, Anna 121. Sachien 106 f. Sabifcborf, Rr. Schweidnit 36f. 88. Sacularifation 95. Särchen, Groß-, Kr. Hoperswerba 21. Sarichen, Rr. Rotenburg 21. Sahrau f. Saarau, Salz 62. 63. 67. Salzbach (zur Polsnit) 14. Salzborn f. Salzbrunn. Salzbrunn, Kr. Walbenburg 5. 80. 120. — Neu-, Kr. Waldenburg 99. Salzmarkt 105. Sanberhaufen, Rr. Striegau 112. Sand 11. Sanberwalb, Rr. Striegau 40. 56. 82. 112. Sandstein, rotbrauner 7. 8. Sar f. Sobrau, Rr. Görlit. Sarow, Sarowicz f. Saarau. Safterhausen, Rr. Striegau 39. 58. 86. 95. Saftrushe f. Safterhaufen. Sattelwald 6. 14. Scarici, Rr. Bolfenhain 42. Schatzlar in Böhmen 6. 116. Scheibelechtborf, Rr. Striegan 87. 103. Scheibelechtborf f. Schenbelersborf. Schellnborffer, v. 122. Schenchendorf f. Schenkenborf. Schenkendorf, Rr. Walbenburg 86. 104. 120. Schenbelersborf, Rr. Striegan 87. 103. Schenwelichtendorff f. Schenbelersborf. Schiefer, filurifcher 8. Schieferton 7. Schindel, Caspar (Gr.-Mohnau) 121. — Cafpar (Helmsborf) 123.

— Christof 122.

— Daniel 120.

— Daniel 120.

— Samiel 121.

Schindelsdorff f. Schmidtsdorf. Schlaup, Schlaupe, Schlaupit 22.

Schlaupit, Rr. Reichenbach 22. 32. 52. 89.

Schlefiertal, Kr. Schweidnit 19. 35. 99. 102. 110. 116.

Schloß, Buftes bei Fehebeutel 26.

Schloßberg im Guhlmalb 26.

Schloßberg bei Lauterbach, Rr. Reichenbach 26.

Schlofwiese bei Rogau 26.

Schlofwit, Kr. Ohlau 104.

Schmellwig, Rr. Schweibnig 13. 37. 61. 70. 117. 119. 122.

Schmiedeberg 9.

Schmiedegrund, Kr. Reichenbach 99. 117.

Schmidtsborf, Kr. Walbenburg 90. 117. 119.

Schnorbein, Beinrich 122.

Schobergrund, Ar. Reichenbach 12. 99. 109. Schömberg, Ar. Landeshut 8. 68. 85. 95. 115.

Schönau 9.

— Kr. Neumarkt 57.

Schönbrunn, Rr. Schweidnit 85.

Schöneiche, Rr. Neumarkt 41. 57.

Schönfeld, Kr. Schweidnit 80. 88. 118. 120.

Schönheibe, Rr. Frankenstein 18. 52.

Schöntälchen, Rr. Boltenhain 99.

Schönwalbe, Rr. Frankenstein 48 f. 52. 69.

Sholbit s. Shollwit.

Scholewiz f. Schollwitz.

Schollwit, Kr. Bolfenhain 38. 55. 67. 91. 123.

Scholzenberg 100.

Schonwelth f. Schönfeld, Rr. Schweidnit.

Schostatwit, Kr. Ohlau 104.

Schreibenborf, Rr. Landeshut 91. 123.

- Biftung, Rr. Schweibnit 86. 111.

Schreibersborf f. Schreibendorf, Kr. Landeshut.

Schulzenamt 75. 81. 82. 83. 84. 86.

Schuttkegel 11.

Schwarzbach (zum Striegauer Baffer) 14.

Schwarzenberg, Rr. Lanbesbut 113.

Schwarzer Berg 6.

Schwarzerbe 11. 46. 62.

Schwarzwalbau, Kr. Lanbeshut 18. 50. 91. 94. 121.

- Burg, Kr. Landeshut 91. 94. 103.

Schwarzmaffer (jum Bober) 15.

- (zur Beiftrit) 12. 14. 18. 32. 34. 44. 53. 57.

Schwedenschanze b. Jauernid, Kr. Schweidenit 26.

- b. Rönigszelt 26.

— b. Polfau 26.

Schweibnit, Rreis 12. 18. 27. 111.

— Stadt 9. 10. 13. 20. 29. 35 f. 36. 54. 55. 64. 82. 84. 94. 110. 111.

- Minoriten in 36. 84. Schweibniger Baffer f. Beiftrig. Schweineberg 105. Schweinhaus, Burg, Rr. Bolfenhain 8. 29. 30. 42. 49. 59. 68. 72. 94. 101. 112. 123. - Dorf, Rr. Boltenhain 42. Schweinichen, Abam v. 106. - Georg v. 123. - Hans v. 123. - Roachim v. 123. Schweinlich, Bewäffer (gum Bober) 15. 67. Schweingborf, Rr. Balbenburg 105. Schweinz, Rr. Bollenhain 38. 55. 123. Schwengfeld, Rr. Schweidnit 58. 85. Schwent f. Schweing. Scirpici, Rr. Boltenhain 42. Scriptoris villa f. Schreibenborf, Rr. Landesbut. Scrobis. Strobis. Rr. Schweidnit (?) 37. Sbzary f. Garchen, Groß-Sebligborf, Kr. Walbenburg 90. 102. Seherrswaldau, Kr. Reichenbach 53. 99. Seiblit, Abam v. 121. - Chriftoph 121. - Daniel 122. – Friedrich 121. 124. - Hans v. 117. - Beinrich 122. - hertwig 121. - Ronrad 124. - Melchior 116. — Sigmund v. 117. Seiferdau, Rr. Schweibnit 33. 80. 83. 95. 120 Seifersborf, Rr. Schweidnit 88. 120. - Lang-, Kr. Reichenbach 52. 87. 89. 123. 124. — Stein-, Kr. Reichenbach 87. 89. 124. Seiffersborff f. Seifersborf, Rr. Schweibnit, auch Bohrau-Seiffersborf. Selenga, Glenga f. Lobe. Semita Bohemiae 29. 69. 72. Sercha, Rr. Görlit 21. Sernerwald f. Sanderwald. Serpentin, Geftein 10. 13. Sewysdorf f. Säbischdorf. Senbrichsborff f. Bohrau-Seifersborf. Senfredisdorf f. Seifersborf, Rr. Schweidnig. Sgorfellitz, Rr. Namslau 21. Shonenberch f. Schömberg. Siffrideborf f. Seifersborf, Lang-Silberberg 5. 10. Silberbergbau 107. 116 f. Silencii, de monte f. Gorfau. Silenzane f. Sleenzane.

Schweibnit, Bfarrer v. 84.

Gilingen 19. Silingisborf 19. 35. 88. 102. Silfterwit, Groß., Rr. Schweibnit 34. 88. 95. 99. - Rlein-, Rr. Schweibnit 34. 88. 95. 99. 120. Silfterwiter Baffer 14. Simbsborff f. Simsborf. Simonis villa f. Simsborf, Er. Bollenbain. Simsborf, Rr. Bolfenhain 55. 91. 121. 123. - Rr. Striegau 4. Stalicz, Ritter Reblas v. 115. Stlave 62. 66. 67. Sleenzane 19. Gleng f. Bobtenberg. Sleupiz, alben, f. Mellenborf. Slupica, großen, f. Schlaupit. Smebisborf f. Schmibtsborf. Smelewicz f. Schmellwit. Sobezlaus, Graf 83. Soboth f. Bobten, Stadt. Sotolnici, Sotolnizi f. Zucelnick. Sohrau, Kr. Görlit 21. - Rr. Rybnit 21. Solnit f. Schollwit. Soneburn f. Schönbrunn. Sophienau, Kr. Walbenburg 99. Sorben 21. Sorgau, Rr. Walbenburg 50. 99. 117. - Reu, Rr. Schweidnit 38. 99. Sorge, Reu-, Rr. Striegau 110. Sorotindorf f. Pfaffenborf, Rr. Landesbut. Sperber 65. Spitberg bei Freubenburg 7. - Rabengebirge 7. Spohla (Spalje), Ar. Hoperswerba 21. Stäbte, beutsche 59. 74. 82. 94. - flawifche 58. 59. Stanowit, Rr. Striegau 14. 39. 41. 122. Startenbach in Böhmen 48. Stäubchen, Kr. Schweidnit 88. 118. Stefanshain, Rr. Schweibnit 32. 53. 54. 88. 108. 119. 121. Stein bei Burben, Rr. Schweibnit 88. Steinau, Rr. Walbenburg 13. 50. 99. 117. Steinberg bei Fellhammer 67. 115. Steine, Fluß 7. 9. 13. 15. 69. 115. 116. Steingrund, Rr. Balbenburg 50. 99. 117. 119. 120. Steintoblen f. Rarbon. Steinkungenborf, Rr. Reichenbach 6. 89. Steinseifersborf, Rr. Reichenbach 26. 89. Steppe 17. 21. 45. 46. 62. Steupchen, Steupichen f. Stäubchen. Stenne f. Steinau.

Stollbergsborf, Rr. Reichenbach 99. Stordberg 7. Stordwinkel bei Altenburg 26. Stofchenborf, Rr. Reichenbach 12. 26. 30. 89. 124. Stragona 19 Straffendorf 25. 35. 40. 59 f. 70. 93. Straupit, Rr. Hirschberg 68. Straußenei, Kr. Glatz 6. Strebel f. Ströbel. Strebelow f. Ströbel. Stredenbach, Rr. Bolfenhain 50. 79. 103. 122. Stregomane, Stregomen f. Striegelmühl. Strehlen 10. Strehlit, Rr. Schweidnit 33. 54. 65. 83. 92. 95. 118. 120. Streit, Nieber-, Rr. Striegau 26 55. 86. 87. - Ober-, Rr. Striegau 55. 86. 87. - Bag von 11. 55. Streitberg, Rr. Striegau 11. 40. 105. Streitvorwert f. Streit. Strelce f. Strehlit. Strelci, Ar. Striegau bei Plasmit 65. Streuentnahme 53. Striegau, Rreis 4. 12. 14. 18. 27. 55. 57. 111. - Stadt 8. 9. 10. 11. 13. 19. 23. 29. 30. 36. 39. 49. 57. 59. 61. 66. 69. 71. 83. 94. 101. 110. 122. - Mit- 23, 39, 70, 72, – Johanniter-Rommende 41. 81. 83. Striegauer Berge 10 f. 12. 13. 55. 71. – Wasser 9. 10. 11. 12. 14. 18. 38 f. 44. 54 f. 57. 70. 71. 80 f. Striegelmühl, Kr. Schweidnit 34. 66. 73. 84. 95. 118. 120. Ströbel, Kr. Schweidnit 34. 61. 95. 118. 120. Strufe. Rr. Neumarkt 56. Stubin f. Bernsborf in Böhmen. Studgutt, Rr. Boltenhain 92. 103. Suini s. Schweinhaus. Sulislai, villa sive Czulczkindorf f. Bulgenborf, Rr. Grottkau. Sulislauici sive Czulczlandorf f. Bulgendorf, Rr. Nimptsch. Sulislawici, f. Zulzendorf, Rr. Schweidnit. Sultirmica f. Silftermit, Rlein -. Sulpslawendorf f. Zülzendorf, Kr. Schweidnitz. Swabenicz, Ritter von 84. 115. Swarczewalde f. Schwarzwaldau, Burg. Swentinfelt f. Schwengfeld. Swenz f. Schweinz. Swidniz f. Schweidnit. Swydnyt f. Schweinlich.

Swyn f. Schweinhaus, Dorf. Syfredesdorf f. Steinfeifersdorf. Syuridou f. Seiferdau. Sylachtizen 62.

#### 2.

Tampadel, Rr. Schweidnit 34. 95. 120. Tannenberg, Rr. Reichenbach 53. Tannhaufen, Ar. Balbenburg 13. 50. 90. - Blumenau 90. Tarnau, Rr. Schweibnit 39. 46. 55. 80. 118. Tarnebach 70. Tarnow f. Tarnau. Tartarenichange bei Girlachsborf 27. Taubnit, Rr. Striegau 4. 40. 56. Tezanscowa 37. Teich, Borwert jum, f. Teichau. Teichau, Rr. Schweidnit 38. 87. Teichenau, Rr. Schweidnit 4. 24. 36f. 88. Teppersdorf f. Marrdorf. Tefech f. Raltenbrunn. Thanus f. Tannhaufen, Mittel-. Tharnava f. Tarnau. Thietmar v. Merfeburg 19. 32. Thomasborf, Rr. Bolfenhain 15. 92. 114. Thomaswalbau, Ar. Striegau 38. 55. 84. Thome, villa f. Thomasborf, Rr. Boltenhain. Thomevilla alias Tuntendorph f. Tuntendorf. Ting, Groß-, Kr. Nimptich 62. Tirczonis, villa f. Datborf, Rr. Boltenhain. Tiffeb f. Tichechen. Tipborff f. Diegborf. Töpferei 65. 66. Tone 11. Tonichiefer 6. 8. 10. 11. 12. 14. 55. Toschendorf, Rr. Walbenburg 50. 99. 119. Trautenau 9. 68. Trautliebersborf, Rr. Landeshut 85. 95. 115. Trebnit 63. Trebniter Sügelland 19. 21. Tropenwald 22. Tichammer, Gemäffer 14. 40. 41. 56. Tichech, Beter 121. Tichechen, Rr. Schweibnit 39. 41. 71. 118. 121. Tichinichwit, Rr. Striegau 41. 61. Tidirichte, Joachim 122. Tidifchdorf, Rr. Löwenberg 68. Tichöpsdorf, Rr. Landeshut 51. 91. 95. Tichorn, ber, Rr. Walbenburg 67. Tuntendorf, Rr. Schweidnit 88. 100. Tuntichendorf, Rr. Neurobe 7.

Tychenow f. Teichenau. Tymanow f. Mohnau, Wenig-. Tyslini, villa f. Diethorf. Tyzcho, Nitter 86.

Ubanin f. Gabersborf.

#### 11.

Ujazd 22. 53. 56, f. auch unter circuicio.

Ullersborf, Kr. Landeshut 95. 99. 109.

— Kr. Striegau 55. 87. 122.

— s. Olbersborf, Kr. Walbenburg.
Ullersborf, Abam u. Hans v. 124.
Ulrichsborf s. Ullersborf, Kr. Striegau.
Upa (Aupa), Witiko v. 85.
Upasb s. Mois.

## 23.

Balan f. Lähn. Bandalen 19 f. Bbanyn alias Gebirsborf f. Gabersborf. Begbutel f. Febebeutel. Benediger 107. Berkehrswege 3. 9 f. 29. 49. 66-69. 71 f. Berlorener Berg 10. Bino 34. 64. Biebaucht in romifcher Zeit 16. - in flawischer Zeit 21. 22. 43. 44. 62 f. 65. 66. 67. 76. - in vorgeschichtlicher Beit 16f. 44. Bierdung 77. Bietor, Meldior 122. Villa ad molendinum f. Qualfau. Bogelgefang, Ar. Landeshut 99. - Burg, f. Konradswaldau, Burg. Bogeltippe 6. Bogelsborf, Kr. Landeshut 86. 100. Bogt 76. 84. Boigtsborf, Kr. Landeshut 15. 51. 91. 95. 105. Borstdorf f. Röhrsdorf, Alt-Botysborf f. Boigtsborf, Kr. Landeshut. Briburg f. Freiburg. Brideberch f. Sobenfriedeberg.

## 23.

Wächter 22. 24. 27. 43. 65. 66. 67 f. Walcheymsborf f. Waltersborf, Klein-. Walb(au), David 122, f. a. Walde. Wald 17. 20 f. 22. 23 f. 28. 29. 32. 38. 41. 43. 44—58. 61. 62. 63. 67 f. 70 f. 73. 74. 81. 82. 93. 95. 101 f. Waldbrand 17. 21. Wäldchen, Kr. Waldenburg 50. 99. 117.

Darftellungen unb Quellen VI.

Balbe, George - v. Altwaffer 105. 117. 121, f. auch Balb(au.) Balbemberg, Befte, f. Reubaus. Balbenberc f. Balbenburg. Walbenburg, Kreis 12. 48. 58. - Stadt 6. 9. 12. 19. 27. 49. 50. 69. 90. 102. 119. 121. - Ober- 90. Balbenburger Mulbe 5ff. 9. 15. 49. 69. Balbes, Baumarten bes 55. 56. 57f. Waldlichtung 17. 21. 44. 63. Wallonen 33. Ballwitz, Rr. Freiftabt 21. Baltersborf, Rr. Löwenberg 68. — Groß-, Rr. Bollenhain 92. 123 (?). - Rlein-, Rr. Boltenhain 92. 95. - Lang., Rr. Balbenburg 90. 116 117. 121. - Rieber-, Rr. Balbenburg 99. 100. - Biffe- 6. 51. 90. 112. 116. Baltersborff f. Baltersborf, Lang-, f. Baltersborf, Bufte-. Waltheri villa f. Baltersborf, Bufter. Balthersborf f. Baltersborf, Groß., &r. Bolfen. bain. Balthiersborf f. Baltersborf, Lang-. Bampawiesen, Rr. Landeshut 113. Wartha 29. 69. Beberau, Rr. Boltenhain 42. 55. 61. 94. 103. 123. Beberow f. Beberau. Beibelache 10. 42. Beibenpetersborf f. Robnftod, Ober. Beiderechte, fübflamifche 76. Beigelsborf, Rr. Reichenbach 52. 89. Wein 64. 67. Weinberge 64. Beifinrod f. Beizenrobau. Beisftein, Rr. Balbenburg 90. 121. Beiftrit, Fluß 5. 10. 11. 12. 13. 14. 18. 26 31. 32. 35 f. 41. 44. 53. 54. 56. 57. 67. 69. 70. — Nieber- (Polnisch), Rr. Schweidnit 24. 35. 41 86. 87. 121. - Ober-, Kr. Schweidnit 18. 24. 35. 51. 87. 88. 104. 120. - Polnifch f. Beiftrig, Rieber-. Beigbach, Alt., Rr. Landesbut 50. 51. 91. — Neus, **K**r. Landeshut 99. Beißtirschborf f. Kirschborf, Beiß-. Beizenrodau, Kr. Schweidnit 32. 53. 74. 83.

Belbichen f. Balbchen.

Wengel, Ronig 85.

Bengeltoppe 10.

Wernersborf, Rr. Boltenhain 92. 123. - Kr. Schweibnit 54. 87. 88. 103. 108. 118, 121, Wernheri villa f. Bernersborf, Rr. Boltenhain. Werfchem, Rr. Striegau 39. 92. Werusch, f. Wierischau. Weruffome f. Wierischau. Befinburg f. Biefenberg. Bethegindorf f. Bittgendorf. Bidenborf, Rr. Schweidnit 38. 47. 54. 88. Bierau, Groß-, Rr. Schweibnig 34.80.95 120. - Rlein- (Benigen-), Rr. Schweidnit 33. 80, 95, 120, Bierifchau, Rr. Schweidnit 36. 61. 120. 121. Wiefau, Rr. Bolfenhain 42. 92. 94. 95. Wiesenberg, Kr. Bollenhain 92. 123. Wiesenthal, Rr. Löwenberg 68. Bigandisborf f. Beigelsborf. Wilcome f. Wilfau. Wild 17. 64. 65. 67. Wilin, Otto be 84. Wilkau, Rr. Schweidnit 36. 120. 121. Windmithlenberge, Rr. Schweidnit 10. 71. Birbno f. Burben. Wirdsborff f. Würgsborf. Biri f. Bierau, Rlein- u. Groß-. Birifch f. Wierifchau. Wirfanisborf f. Burgeborf, Rr. Boltenhain. Wiffenftein f. Beisftein. Wittgendorf, Rr. Landeshut 84. 95. 123. Wladislaw II. 33. Blaft, Beter, Ritter 33. Bolff, Jacob 121. Wolframsborff f. Wolmsborf. Bolmeborf, Rr. Bolfenhain 92. 123. Wolvramsdorf f. Wolmsdorf. Bogichenn f. Förstchen. Bunichelburg 7. Burben, Rr. Schweidnit 14. 26. 37. 46. 54. 55. 61. 64. 70. 71. 94. 95. 119. — Graf v. 85. — Johann v. 83. Bürbenichanze 26. Bürgsborf, Rr. Bolfenhain 85. 123. — Neu- Rr. Bolfenhain 99. Buftegiersborf f. Giersborf, Bufte-. Büfte-Michelsborf f. Michelsborf, Rr. Balben-

Wüstungen 2. 3. 36. 41. 42. 100-114.

Bufte-Waltersdorf f. Waltersdorf, Bufte-.

116-120.

Bustenborf, Kr. Walbenburg 90. 102. Bustige, Bustnige s. Wustung. Bustung, Kr. Landeshut 113. Bygasd s. Ujazd. Bysbach s. Weißbach, Alt-. Bystricz s. Weißtrit, Ober-. Bythchenborff s. Widenborf, Kr. Schweibnit.

#### Ŋ.

Ynbramus, Graf 80. Ysafborf s. Eisborf, Kr. Striegau. Ysirsdorf s. Eisenborf, Kr. Striegau.

Badelnigt f. Budelnid.

Babrna f. Bieberfluß.

## 8.

Zar s. Saara. Żarka j. Sercha. Zarti f. Garichen. Rawisż 37. Zdziarfi f. Särichen. Zebisdorf f. Säbischdorf. Zechstein, Formation 8. Zedlce oder Pasechna f. Zedlit. Bedlit, Rr. Schweidnit 39. 55. 57. 64. 65. 66. 70. 71. 119. - Abraham v. 123. - Christoph v. 122. - Ernft v. 121. - George v. 122. 123. - Hans v. 123. - Stenzel v. 121. Zedligbusch, Wald, Kr. Schweidnig 54. Zedlitheibe, Kr. Waldenburg 99. Beidlerei 21. 22. 44. 62. 64. 65. 66. 67. Zeistenburg, Kr. Walbenburg 83. 94. 103. 109. Beißbach 14. Beigburg f. Beistenburg. Berner f. Sanderwald. Berrenmantel f. 3weermantel. Bettrit, Abraham v. 121. — Christoph v. 121. — Hans v. 121. 123. -- Jacob v. 121. — f. a. Czetraser. Zgorzelice f. Sgorfellit. Rieber, Dorf, Rr. Landeshut 85. 95. 100. 107.

Bieber, Fluß 7. 9. 15. 67.

Birlau, Rr. Schweidnit 39. 41. 54. 73. 80.

Ziehusticzthy 105.

108. 120.

Biftergienfer 21. 50.

Birn, Sans 122.

Ztrigom, gradice s. Striegau. 3trisovaz s. Tschischbors. Zudelnick, Kr. Striegau 41. 65. 122. Zuini s. Schweinhaus. Zulislai villa s. Jülzenbors, Kr. Schweibnitz. Zülzenbors, Kr. Grotstau 36. — Kr. Rimptsch 36. — Kr. Schweibnitz 36. 118. Zülzenborser Wasser 14. 36. Zweermantel, Kr. Walbenburg (?) 105. Zyglin b. Tarnowitz 21.

# Berichtigungen.

S. 7, 3. 15 v. u. lies: ftatt Tunkenborf "Tuntschenborf". S. 25, Anm. letzte 3. lies: ftatt S. 211 S. 111; bas Zitat Er. Schmibt ift an bieser Stelle zu streichen. S. 29, Anm. 4 lies: statt Banb VI Banb V.



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
| · |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| : |  |  |  |
|   |  |  |  |

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413

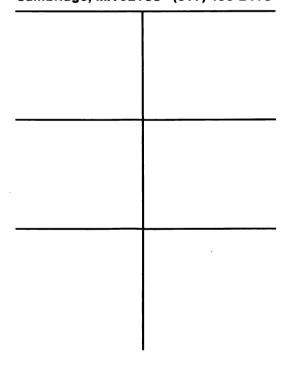

